

2tr. 64.

Breis: Mf. 1,20.

#### Schriften

Des

### Bereins für Reformationsgeschichte.

Sechzehnter Jahrgang.

Drittes Stück.

# Johann Albrecht I., Herzog von Mecklenburg

nod

Heinrich Schreiber.

Halle 1899. In Commiffionsverlag von Mar Riemeyer.

Kiel, H. Ecanot, Pfleger für Schleswig-Holstein. Dresben, Inftus Naumanns Buchhandlung, Bfleger für Sachsen. Duakenbrück, **Ebm. Eckhart,**Pfleger für Hannover u. Olbenburg.
Stuttgart, **G. Pregizer,**Pfleger für Wilrttemberg.



# The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA

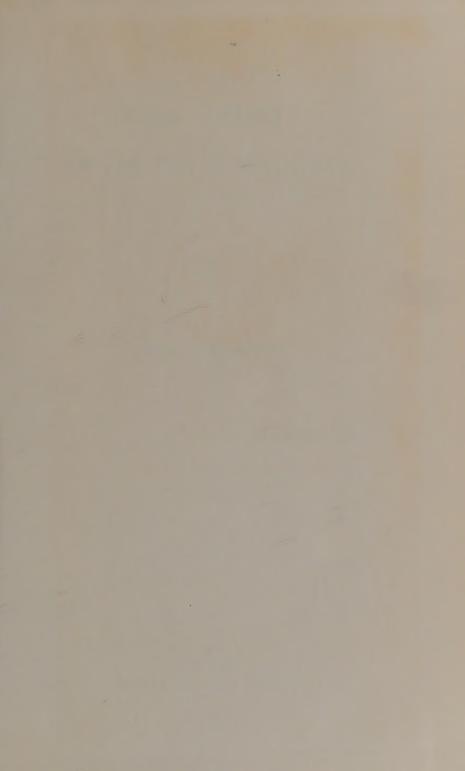

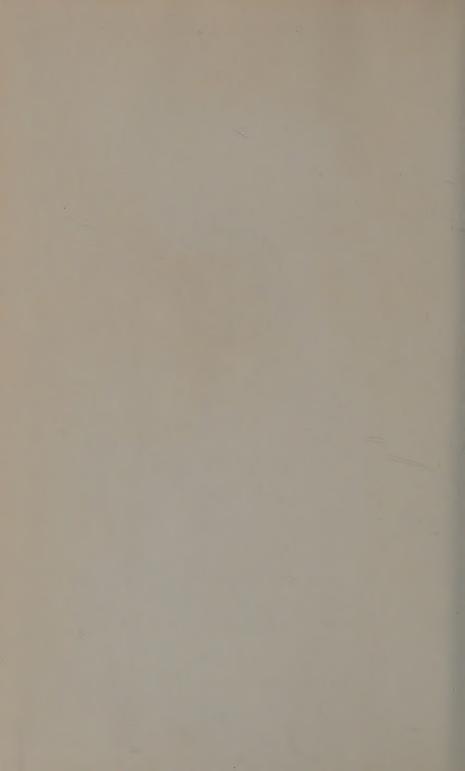

# Johann Albreicht I,

# Johann Albrecht I.,

Berjog von Mecklenburg

bon

Heinrich Schreiber.

Schreiber

"Premente cruce tollimur."

Halle 1899. Verein für Reformationsgeschichte. BK 350 J6 S3

#### Vorwort.

Eine vollständige Beschreibung des thatenreichen Lebens eines der trefflichsten Fürsten Mecklenburgs und seiner Zeit überhaupt sollen und wollen vorliegende Blätter nicht geben. Vielmehr schildern sie nur einige Seiten aus dem Leben Herzog Johann Albrechts I., und zwar insonderheit diesenigen, welche für die Erstüllung seiner Lebensausgabe, der Durchsührung der Reformation in Mecklenburg, vor allem von Bedeutung geworden sind. Wan wird daher manches vermissen, was der Historiker seinem Geschichtsewerke einverleiben muß und was wir z. B. bei Boll, Rudloss, Kaabe, Pentz, Schirrmacher u. a. sinden. Doch glaube ich alle die Züge, welche für die reformatorischen Bestrebungen des Herzogs in Betracht kommen, ins Licht gestellt zu haben.

So möge denn auch dieses Schriftchen sein bescheidenes Teil dazu beitragen, das herrliche Kleinod, welches uns in Mühe und Arbeit errungen worden ist, die evangelisch=lutherische Kirche, immer mehr zu schäßen und zu lieben.

Sülze i. M., Mai 1899.

H. Schreiber.



## Inhalt.

|                   |                |        |      |     |    |     |    |      |     |    |    |     |    | Seite |
|-------------------|----------------|--------|------|-----|----|-----|----|------|-----|----|----|-----|----|-------|
| Einleitung        |                |        |      |     |    |     |    |      |     |    |    |     |    | VII   |
| Erstes Kapitel: C | Elternhaus und | Juger  | ndz  | eit |    |     | ٠  |      | ,   |    |    | ۰   |    | 1     |
| Zweites Kapitel:  | Reformationsb  | ersuch | 2 .  |     |    |     |    |      |     |    |    |     |    | 5     |
| Drittes Kapitel:  | Ausrottung des | fatho  | life | hen | 23 | efe | nn | tnif | jes | im | £. | ani | be | 18    |
| Viertes Kapitel:  | Zwist der Brüd | er .   |      |     |    |     |    |      |     |    |    |     |    | 47    |
| Fünftes Kapitel:  |                |        |      |     |    |     |    |      |     |    |    |     |    |       |
| Anmerkungen       |                |        |      |     |    |     |    |      |     |    |    |     |    |       |



#### Einleitung.

In der Heilig-Blutskapelle1 im Schweriner Dom lesen wir folgende Inschrift: "An diesem Orte hat Herzog Johann Albrecht feine Ruheftätte. Reinen frommeren und gelehrteren Berrn gab es zu seiner Zeit, als ihn. Er vernichtete die papstliche Lehre und die menschlichen Satzungen in seinem Lande und ließ das reine Gotteswort überall predigen. Ein tapferer Held stritt er im Kelde mit seinen treuen Bundesgenossen, den Fürsten von Sachsen und Heffen, für die Freiheit, den Frieden und die rubige Ausübung des reinen Gotteswortes, welche bisher war unterdrückt Die Universität Rostock hat er zur Blüte gebracht, nebst seinem Bruder Herzog Ulrich überall dem weltlichen Gerichte und der Gerechtigkeit Anerkennung verschafft, auch das Kirchenregiment wohl bestellt. Er war in seinem ganzen Leben wahrhaftig, gerecht, fanftmuthig, mild, fromm, gutig und ein Berehrer des göttlichen Wortes. Darum wurde er auch von Königen und Fürsten geehrt und hoch gehalten. Wie er auf dieser Welt geleuchtet, so lange er hier das Ebenbild Gottes getragen, so möge er, den lichten Sternen gleich, droben im Reiche des Himmels leuchten." 2

Wir stehen vor der Ruhestätte des Herzogs Johann Albrechts I., des mutigen Vorkämpsers evangelischen Glaubens, den man nicht ohne Grund den Großen genannt und als Vater des Vaterlandes gepriesen hat. Welch reiches Leben hinter jenem Fürsten lag, als er dort zur letzten Ruhe bestattet wurde, wo er selber dem kirchelichen Aberglauben seiner Zeit ein Ende bereitete, darauf weisen schon jene Worte hin, welche die Marmortasel zieren, die Herzog Johann VII. im Jahre 1590 zum Andenken an seinen großen Vater im Dom zu Schwerin anbringen ließ.

Daher dürfte es wohl Interesse haben, das Leben dieses Fürsten im Geiste an sich vorüber gehen zu lassen und sämpsens um die lautere Wahrheit des Evangeliums. Ist es auch nur ein kleines Stück aus dem großen Abschnitt der Resormationsgeschichte, das mit dem Leben des Herzogs Johann Albrechts I. von Mecklenburg vor uns lebendig wird, so ist es doch eine bedeutende und für Mecklenburgs fernere Entwicklung besonders wichtige Zeit, die mit den Jahren seiner Regentschaft eintrat.

#### Erstes Kapitel.

#### Elternhaus und Jugendzeit.

Herzog Johann Albrecht I. von Mecklenburg war am 22. Dezember 1525 zu Schwerin geboren. Sein Bater, Abrecht VII. seiner schönen Leibesgestalt wegen pulcher oder formosus (der Schöne) genannt, stand im 40. Lebensjahre, als ihm dieser sein zweiter Sohn geschenkt wurde. 4 Albrecht VII. wird uns als ein äußerst gelehrter Fürst geschildert. Alls solcher zeigte er sich auf dem Reichstage zu Augsburg im Jahre 1530, wo er sich ebenso wie sein Bruder Heinrich V. "durch Gewandtheit in der lateinischen Sprache hervor that". 5 Er schreckte vor keiner Gefahr zurück, fondern war standhaft in denselben und ließ die größten Be= schwerden über sich ergehen. Reiner seiner Räte durfte über ihn herrschen, von Schmeichlern ließ er sich nicht hinter= gehen. 6 Besondere Eigenschaften seines Charakters waren die Ge= rechtiakeits= und Wahrheitsliebe. Aber tropdem war er hinfichtlich der Religion wankelmütig. Freilich ist dieser Umstand wohl erklärlich. Denn in jene Zeit, in welcher Albrecht VII. herrschte, fällt das Wiedererwachen der reinen Predigt des Evangeliums, der Beginn der Reformation, hinein. Wenn der Herzog sich daher auch anfangs mit seiner Gemahlin Anna, einer 1507 gebornen Tochter des Kurfürsten Joachims I. von Brandenburg, die vor ihrer am 17. Januar 1524 erfolgten Vermählung im Kloster gewesen war, für die Reformation erklärte, und sich einem Briefe Luthers an Spalatin zufolge am 11. Mai 1524 sogar einen evangelischen Prediger von ihm erbat, so wandten sich beide dennoch infolge des Einflusses Joachims I. zum Katholizismus zurück.

Zwischen Herzog Albrecht VII. und seinem Bruder Heinrich V. (1503—1552) bestand ein großer Gegensat. Suchte ersterer in

späteren Jahren seiner Regierung der Ausbreitung der Resormation eine Zeit lang entgegen zu wirken, so war Heinrich eifrig bemüht, dieselbe zu fördern. Liebte Albrecht VII. den Krieg, so war Heinrich V. so friedsertig, daß er den Beinamen Pacificus, d. i. der Friedsertige, erhielt. Diesen Gegensat schildert Joh. Simonius in den Worten:

Frater erat Dux Pacificus, mihi Martia cordi Tympana: Danorum id regia capta docet,

was David Franck folgendermaßen übersett:

Mein Bruder liebet Fried, ich aber lieb die Waffen, Mach mir und andern viel in Dänemark zu schaffen.

Bei diesem Gegensatze in ihrem Charakter kamen trot der Friedensliebe Herzog Heinrichs mancherlei Irrungen zwischen beiden Fürsten vor. Schon 1504 war ein "Brüderlicher Erbvertrag zwischen Heinrich, Erich und Albrechten, Gebrüdern, Herzogen zu Mecklenburg" geschlossen worden, dem 1513 ein zweiter zwischen Heinrich und Albrecht und 1520 in dem Neubrandenburger Hausvertrag ein neuer Vergleich gesolgt war.

Am Sterbelager Albrechts VII., am 5. Januar 1547, fehlten außer dem in jungen Jahren verstorbenen ältesten Sohne Magnus auch die Herzöge Johann Albrecht, Ulrich (geb. 5. März 1527) und Georg (geb. 22. Febr. 1528). Johann Albrecht und Georg waren in Kriegsdienste getreten, Ulrich aber befand sich auf Keisen. Außer diesen Brüdern hatte Herzog Johann Albrecht noch 3 Geschwister, nämlich 2 Brüder, den bei seines Baters Tode erst 10 Jahre alten Christoph (geb. 30. Juni 1537 zu Augsburg), 11 sowie Karl (geb. 28. Sept. 1540) und eine Schwester Anna (geb. 14. Okt. 1533), während Ludwig, Johann und Sophia zwischen 1535 und 1538 geboren und früh verstorben waren. 12

Die fürstliche Leiche wurde am 17. Januar unter dem Hochaltare in der Kirche zu Doberan in Gegenwart des Herzogs Heinrich und seines Sohnes Magnus, der Schwester Albrechts VII., der Herzogin Katharina von Sachsen, ihrer noch unvermählten Töchter und der Vornehmsten vom Abel sowie der fürstlichen Dienerschaft beigesett. 13 Johann Albrecht I. hatte eben sein 21. Lebensjahr vollendet, als er die Kunde von dem Hinscheiden seines Baters erhielt. 14 Er war schon in früher Jugend von der Kraft des Evangeliums ergriffen. Denn wie der früh verstorbene Herzog Magnus, so war auch Johann Albrecht an den kurfürstlichen Hof nach Berlin gekommen, wo er weiter erzogen werden sollte. Schon im Jahre 1539 war er, in seinem 14. Lebensjahre stehend, nach Berlin übergesiedelt.

Die Zeit, welche er am Hofe Joachims II. zubrachte, ist von ganz besonderer Bedeutung für das Leben des Herzogs geworden. Denn dort ward recht eigentlich der Grund gelegt zu dem großen Werke, welches auszuführen dieser Fürst berufen war. Dort wurden in sein empfängliches Gemüt die Keime reformatorischer Ideen hineingepflanzt, die er später als Fürst seines Landes in demselben ausbreiten sollte.

Bei seiner Geburt waren Herzog Albrecht der Schöne und seine Gemahlin Anna noch dem Lutherischen Glauben zugethan. Als aber der Prinz den ersten Unterricht haben mußte, waren beide schon zur katholischen Kirche zurückgetreten, wenn auch der Herzog Albrecht VII. der Ausbreitung der Reformation aus politischen Gründen später nicht seindlich entgegengetreten ist. 15 So hatte er denn auch zu Johann Albrechts erstem Lehrer den der lutherischen Lehre zugethanen Priester Johann von Sperling berusen, welcher den Prinzen dis 1538 erzog und unterrichtete. 16 Dieser Unterricht war ein derartiger, daß Johann Albrecht später von demselben sagen konnte, daß er von seinen kindlichen Jahren ab in der reinen göttlichen Lehre und Wahrheit christlich und fürstlich auferzogen sei. 17

Nach Berlin gab Albrecht der Schöne dem Sohne in Christoph von Metradt einen katholischgefinnten Ausseher mit, konnte sich aber nicht verhehlen, daß gerade dort die lutherische Lehre an dem damals lutherischen Hose einen bestimmenden Einfluß auf des Jünglings Seele ausüben würde.

Nach Beendigung des Berliner Aufenthaltes bezog Johann Albrecht, nachdem er "die Schulwissenschaften gründlich gesasset hatte", mit seiner Mutter Neffen, dem Kurprinzen Hans Georg von Brandenburg, die Universität Frankfurt a. Oder im Jahre 1540. 18 Von seinen Kenntnissen, die er sich schon in Berlin erworben hatte, wird gerühmt, daß er geschickt war, "einen seinen Brief in lateinischer Sprache zu schreiben, auch darin Carmina zu machen." Diese Kunst übten die Gelehrten jener Zeit besonders gern, 19 und auch der Fürst pflegte sie noch in späteren Jahren. Als seine Schwester Anna 1566 die Gemahlin des Herzogs von Kurland geworden war, schrieb er ihr als Abschiedsgruß ein lateinisches Gedicht in der Herberge zu Memel an die Wand, das also lautete:

Joannes Albertus Dux Megapolitanus
Annae sorori sponsae discedenti in Curlandiam.
"Exoritur tristis te discedente querela
Et lacerat mentem sollicitudo, Soror!
Sed valeat mœror, valeant suspiria mæsta
Et lacrimae valeant, improba cura vale!
Omine te Deus laeto deducat et addat!
Sis fælix rebus connubioque: vale!"

XXVI. Mart. anno MDLXVI. 20

In Frankfurt lebte Johann Albrecht nebst den anderen dort studierenden Fürstensöhnen der damaligen Sitte entsprechend als rector Academiae. 21 Er benutzte den Ausenthalt auf der Universität in rechter Weise, denn Frid. Thomas rühmt von ihm, "die Oratorie habe ihn beredt, die Mathesis scharssinnig, die Jurisprudentz zur Regierung geschickt und die Theologie weise gemacht." 22 Besondere Zierden jener Hochschule waren damals der Mediziner Jodocus Willichius und Georg Sabinus, letzterer als Humanist und Dichter berühmt, Melanchthons hochbegabter Schüler und Schwiegersohn.

Nach Absolvierung der Universitätszeit ward der Herzog auch im Wassendienste unterwiesen. Er kehrte zurück an den Hos zu Berlin und begleitete 1546 seinen Vater zu dem Reichstage nach Regensburg, damit der Kaiser ihn und er den Kaiser kennen lerne.

Dann mußte er, obgleich vielleicht blutenden Herzens, da er dem evangelischen Glauben innig zugethan war, am Kampfe gegen seine Glaubensgenossen teilnehmen. Genaueres freilich läßt sich nicht darüber berichten, mit welchen Gefühlen er in den Kampf gezogen ist, ob er die Auflehnung der Lutherischen gegen den Kaiser

um des Glaubens willen verurteilte ober nicht. 23 Noch vor der Schlacht bei Mühlberg (24. April 1547), die für die Protestanten so unglücklich ablief, ereilte ihn die Kunde vom Tode seines Vaters, und Johann Albrecht kehrte in sein engeres Vaterland zurück, als nächster Erbe und ältester Sohn die Regierung zu übernehmen, nachdem er sich in Ulm vom Kaiser Urlaub erbeten hatte.

Freilich war der Regierungsantritt keineswegs leicht, denn des Verstorbenen Schuldenlast war seit 1535 auf 300 000 Glb. angewachsen, ein Testament aber nicht zu finden.

Rurz vor Oftern, am 10. April 1547, kam er bei seiner verwitweten Mutter auf deren Witwensitz in Lübz an. Er traf die nötigen Anordnungen, ernannte die Käte Dr. Karl Drachstädt und Georg von Karlewitz zu Statthaltern und eilte auf den Kriegsschauplatz zurück. Am 24. April ist er auf der Lochauer Heide beim Kaiser. <sup>24</sup> Dann begab er sich wieder nach Mecksenburg, sich dessen wohl bewußt, in welch schwieriger Lage sich die Prostestanten befanden.

#### Aweites Kapitel.

#### Reformationsverfuche.

Im Oktober 1547 begab sich Herzog Johann Albrecht nach Augsburg zum Kaiser, wo sein Bruder Ulrich schon am 9. September eingetroffen war. Nach Empfang der Lehen übergab er hier zugleich im Namen seiner Brüder ein Memorial "wegen ihres Baters Schuld-Forderung von 500000 Gulben". Er erreichte es, daß der Kaiser an Herzog Heinrich eine Verordnung erließ, nach welcher die mecklenburgische Landschaft des Herzogs Albrecht Schulden übernehmen sollte.

Bur Erledigung dieser Angelegenheit wurde ein Landtag nach Wismar ausgeschrieben, die Stände aber erkannten keine Verspslichtung zur Uebernahme der Schulden an. Nachdem die Huldigung im Lande wenigstens teilweise vollzogen war, kehrten die Herzöge Johann Albrecht, Georg und Ulrich auf den Keichstag nach Augsburg zurück. 25 Johann Albrecht wollte schon hier, wenn

irgend möglich, der Sache der Lutherischen förderlich sein, für die

es um jene Zeit gar traurig aussah.

Unter dem Reichs-Abschiede vom 31. Juli 1548 finden wir die Unterschriften unserer Herzöge: "Johann Albrecht, Georg und Ulrich, Herzogen zu Mecklenburg", während im Namen Herzog Heinrichs dessen Gesandte unterschrieden: "Hinrichen, Herzogen zu Mecklenburg Dieterich Moltzahn und Johann Hoffmann, der Rechten Doctores". 26

Nach seiner Kückkehr in sein Vaterland gab Herzog Johann Albrecht I. deutlich zu erkennen, wie sehr er der Reformation zugethan war und wie er sich bemühte, ihr in Mecklenburg weiteren Eingang zu verschaffen.

Sogleich war er auf Berufung eines evangelischen Hofppredigers bedacht, um allmählich vom Hofe aus auch im Lande die lutherische Lehre durchzusühren. Er richtete sein Absehen auf den aus Kamen in Westsalen gebürtigen Gerard Demeke, welcher die articuli Smalcaldiei mit unterschrieben hatte. Noch vor Ostern 1547 berief er ihn nach seiner Residenz Güstrow als Dompropst. Er sollte dort der katholischen Lehre ein Ende bereiten, die sich unter Albrecht VII. besonders am Dom gehalten hatte. 27

Sodann verband er sich in inniger Freundschaft mit dem Landrat Dietrich von Malhan auf Grubenhagen, wahrscheinlich dem ersten mecklendurgischen Edelmanne, der sich der Reformation angeschlossen hat. Dieser durch Gelehrsamkeit, Beredtsamkeit und Weisheit ausgezeichnete Mann, der auch mit Melanchthon in Brief-wechsel stand, ward des Herzogs treuer Berater. 28

Er ist es auch gewesen, welcher dem Herzog in Melanchthons Schüler Johann Richter von Lucka einen Mann von tieser Gelehrsamkeit und innigster Anhänglichkeit und Treue als Kanzler zuführte, der seine ganze Kraft in Zukunst seinem Fürsten und dem Werke der Reformation widmete. Am 5. Oktober des ersten Jahres seiner Regierung berief der Herzog ihn, der nach der Schlacht bei Mühlberg mit seiner Familie aus Wittenberg gesslüchtet war und sich nach Wecklenburg gerettet hatte. 29

Neben ihm ragt der oberste geheime Rat des Herzogs, der Ritter Joachim von Malhan, der Reichsfreiherr zu Wartenberg und Penzlin, als edler Vorkämpfer evangelischer Freiheit hervor, und auch Werner Hahn von Basedow, seit 1548 des Herzogs Kriegsbefehlshaber und Hosmarschall, hatte oftmals wichtige Aufsträge für seinen Herrn auszuführen.

Aber noch ein anderer Mann follte dem Herzoge treue Dienste leisten. Auch der 1527 geborene Baumeisterssohn Andreas Mylius aus Meißen trat in den Kreis der Anhänger und Freunde Johann Albrechts. Auf einer Ferienreise, die der Gelehrte im Herbst 1547 unternahm, lernte Johann Albrecht ihn in Strelit kennen. "Nur das mag wie mit festem Erz in Freundschaft zwei Genoffen binden, wenn Geift und Geift sich, Berg und Berg, in einem höhern Dritten finden": dies Dichterwort sollte fich in Be= zug auf Andreas Mylius und Johann Albrecht in besonderer Weise erfüllen. Die Liebe zu den Wissenschaften und das Streben, die Reformation in Mecklenburg durchzuführen und überall zu befestigen, schlang ein festes Freundschaftsband um den Fürsten und den Gelehrten, ber bes Herzogs weitere Studien leitete und von dem Joh. Caselius in der Leichenrede auf Herzog Johann Albrecht sagt: "Andreas Mylius ftand niemandem an Beredtfamkeit, klugem Rat, Treue und Fleiß nach, und war gerade hierin bis zum äußersten Ende seines Lebens dem Großvater, Bater und euch nütlich." Diese Getreuen waren es, welche dem Berzog in den schweren Beiten, die über Medlenburg tamen, junachft gur Seite ftanden. Denn gefahrvoll war die Lage der Lutherischen. In Augsburg hatte Kaiser Karl V. schon am 15. Mai 1548 seine Einwilligung sum sogenannten "Augsburger Interim" gegeben, um durch das= selbe eine Bereinbarung zwischen Protestanten und Katholifen auf Rosten der Ersteren zu versuchen. Während die Kurfürsten von Brandenburg und der Pfalz diesem Bescheid zustimmten, lehnten hans von Kuftrin und Wolfgang von Zweibrucken sowie die medlenburgischen Herzöge das Interim entschieden ab, "daher sie auch des Kansers Ungnade verdienet, welcher sie benderseits Hertoge mit Execution bedrohen lassen". 30

Somit war durch diese kühne That für Mecklenburg vorserst wenigstens verhütet, daß der gute Anfang des Werkes der

Reformation gehemmt oder gänzlich vernichtet wurde.

Denn ein guter Anfang war schon durch Heinrich den Fried-

fertigen gemacht, und die evangelische Lehre hatte schon solchen Anklang im Lande gefunden, daß z. B. die Bürger von Gnoien 1532 mit der Bitte, ihnen einen lutherischen Prediger zu senden, sich an Herzog Heinrich wandten. In Rostock war Slüter mit unerschrockenem Wute für die reine Lehre eingetreten, nachdem schon Nicolauß Ruß den Boden geehnet hatte; in Schwerin und Wismar hatte Heinrich Möllens gepredigt.

Zudem wirkte der aus Braunschweig als Superintendent nach Parchim berufene Hamburger Johann Riebling segensreich für die Ausbreitung der lutherischen Lehre im Lande. Der Einfluß dieses Mannes sollte wie der Gerard Demekes ein weitgehender werden.

Nachdem der Kaiser allen Reichsständen besohlen hatte, vorsläufig das Augsburger Interim als Richtschnur zu nehmen, schien die Sache der Resormation aufs äußerste bedroht. Allein, Herzog Johann Albrecht I. und Heinrich der Friedsertige ließen sich nicht beirren.

Fest davon überzeugt, daß man Gott mehr gehorchen müsse als den Menschen, schrieben sie zum Jahre 1549 im Verein mit den anderen Herzögen einen Landtag nach Sternberg aus, welcher von entscheidender Bedeutung für Mecklenburg werden sollte. Außer den beiden Superintendenten Johann Riebling und Gerard Demeke erschien auch der schon 1532 zum Bischof von Schwerin berufene Herzog Magnus mit seinen Prälaten, der der lutherischen Lehre von Herzen zugethan war.

Nach Eröffnung der Ständeversammlung trat man in die Verhandlungen ein. Es galt, gemeinschaftlich Stellung zum Augsdurger Interim zu nehmen. Der Kanzler Johann von Lucka redete in eindringlicher Weise der reinen Lehre das Wort, als er die Verhandlungen eröffnete. Johann Riedling und Gerard Demeke rieten entschieden ab, sich für das Interim zu erklären. Man einigte sich am 20. Juni dahin, dem Kaiser nach Brüssel in möglichst milder Form Antwort zu geden, die der Kanzler absahe. "Sie wolten ben den Schristen der Propheten und Apostel bleiben, auch das Apostolische, Nicaenische und Athanasianische Glaubens-Vekenntnis annehmen; hoffeten Kanserl. Majest. würden damit zufrieden seyn."

Somit erklärte sich Mecklenburg auf jenem denkwürdigen Landtage zu Sternberg unter der Regierung Herzog Johann Albrechts I. und Heinrich des Friedfertigen für ein lutherisches Land. Freilich blieb noch viel Arbeit übrig, bis das ganze Land in Wahrheit ein lutherisches geworden war. Aber mit Ausnahme einiger weniger Aebte und Prälaten lehnten die zum Landtage vereinigten Stände der Prälaten, Ritters und Landschaft doch das Interim ab, ohne es zu erwähnen. Dieser Bescheid wurde dem Kaiser zugestellt. Sine Antwort erfolgte nicht, da Karl V. zu jener Zeit anderweitig beschäftigt war. Denn die Sinsührung des Interims mußte fast überall erzwungen werden, ja der Kaiser selber war zweiselhaft geworden, ob sein Werk gelingen werde.

So konnten Herzog Johann Albrecht I. und Heinrich der Friedfertige segensreich für die Ausbreitung der Reformation in ihrem Lande weiter wirken. Allerdings war die Frage, wie die Regierung geftaltet werden solle, unter Johann Albrecht, Ulrich und Georg noch nicht entschieden. Angesichts ber Schuldenlast des Landes verlangte Johann Albrecht die Alleinregierung, wenn auch nur auf eine Reihe von Jahren. Er glaubte es feinem Lande schuldig zu fein, ihm die Rosten einer 2 ober 3 fachen Sof= haltung zu ersparen. Allein Ulrich und Georg wollten nicht auf einen Anteil an der Regierung verzichten. Darum riefen sie noch vor dem Landtage zu Sternberg des Raisers Entscheidung an, der diefe am 3. Juni Herzog Heinrich übertrug. Er gab ihm voll= kommene Gewalt, "zwischen gedachten beinen lieb jungen vettern, weilant herzog Albrechts von Mecklenburg nachgelassenen sonen, angeregter regirung halben durch sich selbst, oder beiner lieb ansehenliche statliche rethe handlung pflegen . . . in der guete zu vor= gleichen." 34

Es kam nun zwischen Johann Albrecht und Ulrich eine Vermittlung zustande, nach welcher ersterer als der Aelteste die Regierung vorerst auf 6 Jahre haben sollte. Zu den schönsten Hoffnungen war man in Mecklenburg berechtigt, als Johann Albrecht auf diese Art freie Hand bekam. Denn "voll glühender Begeisterung für alles Hohe und Edle, voll frommer Ehrsucht gegen die Kirche Christi und ihre wiedergeborene Herrlichkeit, ein

Chrift durch seines Herzens Erfahrung und Bedürfnis, ein Theolog durch den Reichtum und Umfang seiner wissenschaftlichen Bildung, wirkte er groß und gewaltig auf die Gestaltung des kirchlichen und wissenschaftlichen Lebens ein." 35

So war allmählich das Jahr 1550 herbeigekommen, in welchem am 28. Januar der Administrator des Stistes Schwerin, Herzog Magnus, starb. Dieser Todesfall brachte mancherlei Zwistigkeiten mit sich, welche durch Herzog Georg verursacht wurden. Denn dieser, der sich einer vertraulichen Mitteilung Johanns von Küstrin an Johann Albrecht zusolge dem Kaiser sür ein Jahrgeld von 2000 Kronen zur Verfügung gestellt hatte, 36 trachtete selber danach, das Bistum Schwerin zu erlangen.

Er berief sich bei seinem Anspruch auf diese Stellung auf eine Zusage des Kaisers. 37 Aber bennoch erhielt Herzog Ulrich das Bistum. Man machte auch dem Papfte Paul III. Anzeige von dieser Wahl, erwartete jedoch kaum, daß die päpstliche Konfirmation erfolgen werde; tropdem riefen die Domherrn den neuerwählten Abministrator einstimmig auch als Bischof aus. 38 Diese besonders von Johann Albrecht gewünschte Wahl hatte für den Berzog felber infofern ihr Gutes, als beide Brüder am Montag, dem 2. April, das Uebereinkommen trafen, daß Ulrich 10 Jahre auf die Mitregentschaft und die bis dabin gezahlte Bension verzichtete; nur dann wolle er an der Regierung teil haben, falls er das Bistum Schwerin verlieren solle. In einem Nachtrag aber hatte er noch hinzugefügt, daß es, falls "bertog Hainrich von Meckelnburg ihr vetter mit todt abgienge . . . im frei steen soll. seinen gepurenden anteil zufordern." 39 Auch Herzog Georg ver= pflichtete sich, seine Ansprüche nicht mit den Waffen, sondern auf dem Wege des Rechts geltend zu machen, was er freisich nicht gehalten hat: Johann Albrecht aber war noch freier als vorher und selbständiger die Regentschaft zu führen imftande. Das Sahr 1550 war auch sonst wichtig für den Herzog. Denn damals verlobte er sich bei der Hochzeit des verwitweten Herzoas Albrecht von Preußen mit dessen Tochter, der Brinzessin Anna Sophie.

Von früher Kindheit an war diese Prinzessin von ihren frommen Eltern im evangelischen Glauben erzogen und auf das

Heil in Christo hingewiesen worden, so daß sie in Wahrheit die rechte Lebensgefährtin Johann Albrechts und seine rechte Gehilfin bei der Ausübung des hohen Werkes werden konnte, zu dem dieser Fürst berusen war. Die Vermählung, welche schon in diesem Jahre stattsinden sollte, wurde noch aufgeschoben, weil der Herzog erst in seinem eigenen Lande einem an seine Braut gerichteten Briefe vom 30. Nov. 1553 zusolge "Religion, Freiheit, Friede und Vaterland" gesichert sehen wollte. 40

Zur weiteren Ausführung solcher Pläne wurde 1550 der Grund gelegt. Denn in Königsberg schloß Johann Albrecht mit Herzog Albrecht und dem Markgrasen Johann von Brandenburg ein Bündnis, das vorerst ganz geheim gehalten und daher auch nicht schriftlich aufgezeichnet werden sollte. Daher heißt es auch in einem am 27. Juli 1550 von Johann Albrecht an den Rheingrasen geschriebenen Briefe: "Umb eins thue ich noch bitten, daß ihr dissen brief in keine andere hende woltet komen lassen, und ihm nach verlesung dem seuer beshelen;" Markgraf Johann redet in einem am 21. Aug. 1550 datierten und an Joh. Albrecht gerichteten Briefe von "der bewusten sache", und Hans von Heideck schreibt am 27. Oktober desselben Jahres in Chiffernschrift an Johann Albrecht.

Aber auch im eignen Lande forgte der Herzog dafür, daß die Reformation nach allen Seiten hin möglichst gesichert würde. Gegenstand seiner besonderen Fürsorge war daher die Landessuniversität. Er hatte es wohl erkannt, wie wichtig diese für die Ausbreitung der Resormation werden konnte, und so suchte er in Gemeinschaft mit Herzog Heinrich alles daran zu setzen, sie zu heben und das Studium zu fördern. Gerade in der Universität erblickte Johann Albrecht "den wichtigsten Hebel sowohl zur Förderung wahrer wissenschaftlicher Bildung als auch zur Ersneuerung und Kräftigung des kirchlichen Lebens."

Naturgemäß strebte somit Johann Albrecht I. danach, tüchtige, im evangelischen Sinne unterwiesene Professoren nach Rostock zu ziehen. Er wandte sich daher nach dem Fortgange des ersten lutherischen Professors der Theologie in Rostock, des Dr. Smedenstedt, nach Greifswald schon 1549 in Berbindung mit Herzog Heinrich an Philipp Melanchthon mit der Bitte, ihm einen tüchtigen Professor der Theologie vorzuschlagen, nachdem beide Fürsten schon

unmittelbar nach dem Ende des schmalkaldischen Krieges Welanchthon selber oder Georg Major für Rostock zu gewinnen gehofft und daher den M. Arnold Burenius an dieselben gesandt hatten. 43

Erhard Schnepf, welcher das Interim nicht unterschrieben hatte und daher aus Württemberg vertrieben war, wurde von Melanchthon als besonders geeignet bezeichnet. Allein er hatte inzwischen schon eine Professur in Jena angenommen. Daher schlug Melanchthon den Johann Aurifaber vor, welcher den Ruf annahm, am 19. Juni zu Wittenberg Doktor der Theologie ward und Ende Juni 1550 nach Rostock kam, wo er auch Pastor an St. Nifolai wurde.

Mit Aurifaber kam noch ein anderer Mann nach Rostock. welcher vor allem eine Zierde der Wiffenschaften und ein Berteidiger reformatischer Lehre in Mecklenburg zu werden berufen war, nämlich der damals erft 20jährige Magifter David Chutraus. Durch Melanchthon wurde des Burenius Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt, der jett in der Hoffnung, später auch in Rostock eine Professur erlangen zu können, seinen Freund Aurifaber nach Mecklenburg begleitete, wo er sich besonders die Liebe des Mediziners Sakob Bording erwarb. Diefer machte seinerseits wieder ben Herzog Johann Albrecht I. auf den jungen Gelehrten aufmerksam. 45 Er ließ sich nach einigen Reisen, die er der Sitte der Zeit ent= sprechend machte, im April 1551 in Rostock nieder. Durch ihn follte die Universität gang besonderen Ruhm erlangen, und ein hervorragendes Verdienft des Herzogs Johann Albrecht bleibt es, daß er alles Mögliche aufgeboten hat, jenen Mann in Roftock zu behalten, der junächst freilich nur für das im Fraterklofter der Michaelisbrüder errichtete Pädagogium, welches die Förderung der flaffischen Studien bezwectte, berufen war. Obgleich Chutraus schon bald ehrenvolle Berufungen nach Augsburg, Strafburg, Kopenhagen und Heidelberg erhielt, lehnte er doch ab. Johann Albrecht selber hatte den Kurfürsten von der Bfalz wie auch des Chytraus Bater gebeten, ihm diesen Gelehrten zu laffen, ihm selber aber hatte der Herzog versprochen, bei ihm Vaterstelle zu vertreten. 46

Welch inniges Band beide später verknüpfte, und wie sehr der Fürst die Verdienste des Chyträus um die mecklenburgische Landeskirche zu schätzen wußte, zeigte sich besonders auch damals. als ber Professor in der für Rostock so traurigen Zeit von 1566 ernstlich nach Straßburg zu gehen beabsichtigte. Dbaleich Chyträus sich schon so gut wie verpflichtet hatte, brachte er es doch nicht übers Herz, vor dem Scheiden aus Mecklenburg nicht Rucksprache mit dem von ihm so hochgeschätzten und verehrten Förderer der Wissenschaften zu nehmen. Sein an Joh. Albrecht gerichteter Brief spricht es aus, wie lieb ihm Mecklenburg geworden sei und wie er auch in der Ferne der Güte des Herzogs und all des Wohlwollens gedenken werde, das ihm der Fürst die Jahre hindurch bewiesen habe, während beren er in seinem Dienst gestanden sei. Es ift ein ehrenvolles Zeugnis für Chntraus, daß Johann Albrecht, der in engem Berkehr mit dem Gelehrten stand, der mancherlei Anregung von ihm erhalten hatte und der wohl wußte, wie sehr seine reformatorischen Bestrebungen durch jenen Mann gefördert waren, ihn nicht ziehen laffen wollte, für den Fürsten aber, daß Chyträus gerne blieb, weil Johann Albrecht so großes Gewicht auf sein Bleiben legte.

Da der Herzog ein wachsames Auge auf die Universität hatte, so entging ihm ein Umstand nicht, der besonders geeignet erschien, ein gedeihliches Zusammenwirken aller Professoren zu erschweren. Es war nämlich Brauch, daß die Dozenten teils von den Herzögen berufen und angestellt wurden, teils jedoch vom Kate der Stadt Rostock. Die "rätlichen" Professoren bevorzugte der Magistrat; ja, er tried es sogar so weit, daß die "fürstlichen" vom Konzilium und Rektorate ausgeschlossen wurden.

Diesen Streitigkeiten ein Ende zu machen, war Herzog Johann Albrechts eifrigstes Bestreben. Er kam daher mit seinem Oheim, dem Herzog Heinrich, welcher "von jeher eine rühmliche Sorge für die Universität gehabt," dahin überein, eine gütliche Beilegung jenes Zwistes zu versuchen. Zu diesem Zwecke sandte Herzog Heinrich den Präzeptor Achim Hahn sowie den Kanzler Scheiring, den Marschall Linstow, den Dr. Johann Hoffmann und den Licentiaten Gieseler, Herzog Johann Albrecht aber den Johann Lucka, Heinrich Hahn, Dr. Drachstädt, Werner Hahn und Dietrich Malhan am 7. Oktober 1551 nach Rostock ab, wohin auf Bitte des Rats schon Gesandte aus Lübeck, Hamburg und Lüneburg zum Beistande gekommen waren. Alls Vertreter der Universität traten

Aurifaber, Jacob Bording und Chyträus auf. Ihr Wunsch ging bahin, daß die akademische Versassung so wieder hergestellt werden möchte, wie sie vor 100 Jahren gewesen war. Die von Dietrich Malhan entworsenen Frage-Artikel nach der Jahl und Besoldung der Professoren, nach etwaigen Hülfsmitteln, falls die alten Kenten zur Besoldung nicht ausreichen, nach etwaiger Verbesserung der alten Privilegien und Statuten, nach der Herstellung guter Disziplin und nach dem Unterhalte armer Studenten sollten den Beratungen zur Kichtschnur dienen. 48

Trotz langer Verhandlungen wurde eine endgiltige Vereinsbarung nicht getroffen. Allein des Herzogs Verdienst ist es, daß er wenigstens den Weg bahnte, auf welchem man künftig eine völlige Einigung erzielen und reicheren Segen für das Reformationsswerk erwarten konnte. Daher unterließ er es auch später nicht, immer von neuem den Versuch einer Einigung zu machen, sobald er irgend freie Hand hatte. 49

Seine Freiheit hinsichtlich der Herrschaft im eignen Lande war durch Herzog Magnus Tod auch insofern erweitert worden, als Georg sich seit jener Zeit vom Lande seiner Läter fern hielt. Hatte er es auch zunächst versucht, mit den Waffen in der Hand für sich das Bistum Schwerin zu gewinnen, so war er doch alsbald vertrieben worden und hatte Mecklenburg verlassen. Dennoch sürchteten Johann Albrecht und Heinrich von neuem ein seinelliches Sindringen Georgs in ihr Land, 50 zumal er in einem vom 27. August 1550 datierten und an Johann Albrecht von Gardelegen aus gerichteten Briefe die Kandbemerkung gemacht hatte, "Kais. Maj. weiß wol, daß Euer Liebden und andere Fürsten hinter Ihrer Maj. sich verdinden und einen Bund aufrichten, doch ich hoffe, wir wollen ihn bald auflösen."

Um so auffallender war es daher, daß sich Georg am 13. Sep= tember von Braunschweig aus in das magdeburgische Gebiet wandte, wo er am 15. Wanzleben und am 21. Hildesleben nahm und den Magdeburgern eine Niederlage beibrachte. 1000 Bauern und 200 Bürger fanden ihren Tod, 300 Bürger wurden gefangen= genommen. Er war in den Dienst des Morit von Sachsen ge= treten, welcher die Reichsexekution an dem protestantischen Magde= burg aussühren sollte. 51 Bei einem Ausfall der Magdeburger am 20. Oktober 1550 wurde Georg schwer verwundet von Kilian von Oldenburg gesangen genommen. Im Stadtthore nahmen zwei Bürgermeister der Stadt den Prinzen in Empfang, um ihn vor der But des Bolkes zu schützen. Er blieb bis zum nächsten Jahre in Gesangenschaft. Johann Albrecht stand ihm in dieser Zeit treu zur Seite. Er schickte ihm seinen Leibarzt Dr. Sigmund Erol und den Supersintendenten Gerard Demeke, "ihn in seiner Schwachheit mit Gottes Wort und Arznei zu stärken." 52

Als aber am 9. November 1551 die Stadt den Feinden die Thore öffnete, erlangte auch Herzog Georg von Mecklenburg seine Freiheit wieder. Doch kehrte er auch jetzt nicht in sein Vaterland zurück, sondern blied vorerst im Winterquartier in Thüringen, dis Kurfürst Moritz von Sachsen ihm weitere Besehle zukommen ließ. 53 Denn während des Kaisers Wille dahin ging, daß Georg die von ihm in Besitz genommenen magdeburgischen Stiftsgüter zurückgeben solle, wußte der Herzog wohl, daß Moritz ihm diese nicht nehmen werde. Obgleich er daher nicht übel Lust empfand, einer Ausserung König Ferdinands zusolge in dessen Dienste zu treten, kam er doch zu dem Entschlusse, dem Kurfürsten auch serner zu solgen. 54

Dieser hatte sich durch seine Teilnahme am schmalkaldischen Kriege, wo er auf Seiten des Kaisers gestanden war, durch Annahme des Leipziger Interims, durch die Besagerung Magdeburgs und auch aus andern Gründen seine eigenen Unterthanen entstremdet und bei den Lutherischen allgemein verhaßt gemacht. Er sah wohl ein, daß er vom Kaiser nichts mehr zu hoffen hatte, durch die Evangelischen aber alles versieren konnte; darum und um seinen gesangenen Schwiegervater, den Landgrasen Philipp von Hessen, zu bestreien, entschloß er sich, den Kaiser anzugreisen und durch Verrat an diesem wieder gut zu machen, was er durch Verrat an seinen Glaubensgenossen verdorben hatte. Daher trat er nun ebenfalls dem Bunde bei, den Herzog Albrecht von Preußen, Markgraf Johann und Herzog Johann Albrecht I. von Wecklensburg geschlossen hatten.

Diese Fürsten stellten sich die Aufgabe, nicht eher zu ruhen, als bis sie den genannten Landgrafen Philipp von Hessen befreit hätten. Aber auch sonst sollte ihr Bund dem Zwecke der Reformation dienen. Die Verbündeten wollten sich zunächst gegen Gewaltthätigkeiten schützen, die sie vom Kaiser befürchteten. Denn Johann Albrecht schreibt am 28. November 1550 von Neustadt aus an Herzog Albrecht von Preußen, der Kaiser solle "in heimlicher kriegswerbung und rustung stehen, in meinung ohn zweisel damit uf den frusingk sein furhaben zuvolendigen und die christen und ihre mitgenossen zuverfolgen." 56

Verschiedentlich trasen die Verbündeten zusammen, besonders in Naumburg, Dresden und Torgau. Hier sollte es zwischen Markgraf Johann, Herzog Johann Albrecht, Kurfürst Moriy und Landgraf Wilhelm von Hessen zum förmlichen Abschluß des Bundes kommen. Doch wurde der Vertragsentwurf abgelehnt. Sie waren darin einig, die schon mit Frankreich begonnenen Unterhandlungen mit allem Eiser weiter zu betreiben, doch gingen ihre Ansichten darüber auseinander, ob man nur bei dem zu Dresden beschlossenen Desensivdündnis bleiben oder zugleich in Kücksicht auf Frankreichs Wünsche ein Offensivdündnis in Aussicht nehmen solle.

Ende September 1551 finden wir die Fürften auf dem Jagd= schloß zu Lochau bei Mühlberg, um, wenn möglich, ein Offensivbündnis zu schließen. Nach mancherlei Differenzen wurde auf Betreiben bes ichon Mitte August in Marburg eingetroffenen frangösischen Gefandten, des Bischofs Jean de Fresse von Bahonne, das Offensivbundnis beschlossen. 58 Am 5. Oktober, zwei Tage nach Abschluß des Bündniffes, unterschrieben und besiegelten der Kur= fürft, Johann Albrecht und Wilhelm von heffen basselbe und einigten fich über die Leiftungen der Einzelnen. Auch Herzog, Heinrich ber Friedfertige entschloß sich insofern zur Teilnahme an diesem Bunde, als er sich verpflichtete, 200 Reiter zu stellen und für Johann Albrechts Land während dessen Abwesenheit zu forgen. 59 Die Verhandlungen mit Frankreichs Gesandten fanden nach Johann Albrechts Ankunft in Dresden am 20. Dezember einen günftigen Berlauf und dann in Friedewalde ihren Abschluß. 60 Die pro= testantischen Fürsten, von denen sich jedoch der Markgraf Johann infolge einer Entzweiung mit Morit am 4. Oktober zu Lochau getrennt hatte, 61 hegten die besten Absichten. Und doch gingen durch den mit Frankreich geschloffenen Vertrag Met, Toul und

Verdun dem Reiche verloren. 62 Denn diese forderte Heinrich II. für seine Hilfe neben der Sicherheit, die ihm durch Uebersendung der Geiseln geboten wurde, unter denen auch Herzog Christoph von Mecklendurg war. So entführten die Forderungen der hohen Politik den 15jährigen Prinzen an den Hof König Heinrichs II. von Frankreich. 63 Aber Johann Albrecht scheute keine Mühe, keine persönlichen Opfer, wo es galt, dem lutherischen Glauben über die Grenzen seines Landes hinaus dienstbar zu sein und die "deutsche Libertät" gegen die Thrannei des Kaisers zu verteidigen. Darum versuchte er oftmals, den Markgrafen Johann wie auch seinen Schwiegervater, der sich nur für ein Defensivdündnis ersklären wollte, wieder zu gewinnen, nachdem das Offensivdündnis geschlossen war. Die Wahrheit der reinen Lehre hatte ihn so ersfaßt, daß er sich auch bemühte, sie andern zu vermitteln und sie sicher zu stellen, so gut er nur konnte.

Bei den politischen Ereignissen, die den Herzog in dieser Zeit oft und vielkältig in Anspruch nahmen, vergaß er nicht, auch weiter für Anstellung treuer Zeugen der evangelischen Lehre in seinem Lande zu sorgen. Auch behielt er vor allem den erprobten Andreas Mylius, den bisherigen Lehrer Christophs, bei sich und gab diesem in Wolfgang Leopold aus Freiberg einen andern Instruktor mit nach Paris. 64 Zudem berief er im November 1551 den Johann Gary als Superintendenten nach Neubrandenburg.

Segensreich hat Herzog Johann Albrecht I. also schon in den ersten Jahren seiner Regierung für sein Land gewirkt. Seine herrlichen Anlagen, seine zahlreichen Tugenden, sein Glaube und seine hingebende Treue sollten sich aber noch mehr offenbaren, seitdem er durch den am 6. Februar 1552 zu Schwerin erfolgten Tod des Herzogs Heinrich des Friedsertigen Fürst auch dieses Teiles von Mecklenburg wurde.

#### Drittes Kapitel.

#### Ausrottung des fatholischen Befenntnisses im Lande.

So hatte Herzog Johann Albrecht alles vorbereitet, das Papsttum in Mecksenburg gänzlich auszurvtten. Das war ein schweres Werk. Den mannigsachen Abergsauben, der teilweise fest mit dem ganzen Volksleben verwachsen war, abzustellen, bedurfte es großer Umsicht und Klugheit.

Das erkannte der Herzog wohl. Daher hatte er tüchtige Staatsmänner an feinen Sof gezogen, bie ihn bei Ausführung seiner Bläne mit Rat und That unterstützen konnten. Weiterhin berief er tüchtige Lehrer und Prediger, welche den Boden vor= bereiten und ebnen sollten. Dazu machte er selber Studien. Fleißig las er die heilige Schrift; täglich versenkte er sich in die Tiefen der göttlichen Gedanken, welche ihm das Buch der Bücher darbot, das er durch Andreas Mylius auch in die lateinische Sprache überseten ließ. Der erste Teil, die Bsalmen, erschien schon 1553. Bereinigte sich doch in ihm eine für einen Fürsten seltene klassische Bildung mit einer lebendigen Glaubensüberzeugung. Die Heilswahrheiten des Chriftentums waren ihm zu einem Befittum seines innern Lebens geworden. "Der Bestand ber refor= matorischen Kirche, ihr Wohl und ihre gedeihliche Entwicklung lagen ihm am Herzen, so daß er von diefer festen Grundlage aus auch in seinen politischen Entschlüffen und Handlungen ge= leitet murde." 65

Hätte der Kaiser nicht seine Macht gegen die Protestanten gemißbraucht, so würde Johann Aberdt sich schwerlich zu einem Bündnis gegen ihn verstanden haben. Allein, von dem Gedanken durchdrungen, die gefährdete evangelische Kirche zu schüßen, griff er handelnd in die politischen Ereignisse ein. So hatte er jenes Bündnis geschlossen, welches die Lehre des kühnen Mönches in Wittenberg im ganzen Reiche schüßen und befestigen sollte, damit sie auch innerhalb der Grenzen Mecklenburgs alle Irrsehre beseitigen könnte. Lieber freilich hätte er einen andern Weg gewählt, seine Absicht zu erreichen; aber es war, wie er selber an Herzog Albrecht von Preußen schrieb, dies "der einzige Weg

— durch welchen man die Unterthanen und uns mit göttlicher Hilfe bei reiner Lehre halten möchte".

So ging er zielbewußt Schritt für Schritt weiter, klar die Lage der Dinge erkennend und wohl wissend, daß es neben der Rettung des Glaubens auch die der deutschen Freiheit von der "Herrschaft und Thrannei der Spanier" galt. Beide nennt er oft in seinen Briefen als die Aleinodien, an deren Rettung man Leib und Leben setzen müsse. Bei ihm blieben diese Worte keine bloße Rede, nein, der junge, für alles Hohe und Edle begeisterte Fürst bewies es sein ganzes Leben lang, daß heiliger Ernst für eine heilige Sache ihn beseele. Huch für alle Einzelheiten des kirchlichen Lebens hatte er Interesse. Das zeigt unter andern der Umstand, daß Chyträuß hinsichtlich der Fürsorge des Pfalzgrafen für die Universität darauf hinweist, der Pfalzgraf ahme daß von Johann Albrecht gegebene Beispiel der Frömmigkeit und Weißeheit nach und suche wie dieser die wissenschaftlichen Studien zum Krommen der Kirche zu fördern.

Ein solches Streben sollte nicht erfolglos bleiben. "Mecklenburg sah unter des Herzogs Johann Albrecht Regierung eine Bildung, welche hinter dem Glanze der italienischen Fürstenhöfe

jener Zeit nicht zurücksteht."

Ein Fürst wie er hätte natürlich viel darum gegeben, wenn er seinen Einfluß auf sein ganzes geliebtes Vaterland hätte geltend machen können. Allein, wenn Heinrich V. auch seinen Absichten keineswegs seindlich oder fremd gegenüber gestanden war, so war er doch zu sehr zum Nachgeben und Frieden geneigt, als daß er sich ohne weiteres an so kühnen Unternehmungen hätte beteiligen können, wie sein Neffe sie wagte. Daher mußte es Johann Albrecht gerade zu jener Zeit sehr erwünscht sein, daß er, als Herzog Heinrich gestorben war, die Alleinherrschaft im Lande wenigstens vorläufig in seine Hände nehmen konnte.

Er ließ die Leiche des verftorbenen Oheims im Schweriner Dom beisetzen. Die Leichenrede hielt David Chyträus in lateinischer Sprache. Der Neffe aber ehrte das Andenken an den Verftorbenen auch äußerlich. Er ließ ihm ebenso wie vordem dem Herzog

Magnus im Dom ein Grabmal errichten.

Sogleich hätte ber fühne Herzog am liebsten die Reste des

Papsttums im Lande gänzlich ausgerottet; andere Pflichten jedoch zwangen ihn vorerst, seine Heimat zu verlassen, obgleich Heinrichs Tod seine Anwesenheit nötiger denn je erscheinen ließ.

Alle Verabredungen der Verbündeten waren getroffen, Johann Albrecht hatte alles für den Aufbruch vorbereitet. Er begründete seine Reise durch "notwendige Geschäfte", die ihn außer Landes riesen. Am 1. März einte er sich mit Ulrich dahin, daß alle Ansprüche des letzteren auf Heinrichs Erbe dis zu Johann Albrechts Rücksehr ruhen sollten. 68 Herzog Georg, der schon am 9. Februar die Trauerbotschaft erhalten und alsbald seine Käte Mority Schlegel, Valentin von Ungern und den Kammersekretär Johann Bulrich abgeschickt hatte, erschien am 16. März selber in Schwerin, sehrte aber sogleich wieder um. Er hatte sein Absehen auf eine Teilung des Landes gerichtet. 69

Mit 600 Keitern, die er in aller Stille gesammelt hatte, bezah sich Johann Albrecht von Schwerin nach Wolmirstedt bei Magdeburg, das dem Herzog Georg zugefallen war. Hier vershandelten die Brüder abermals mit einander.

Am 9. April 1552 traf Herzog Johann Albrecht in Augs= burg ein. Er leitete darauf zunächst die Belagerung von Ulm, die am 13. April begann. 70 Auch Georg schloß sich jetzt gänzlich ber Sache der Verbündeten an.

Der Kaiser hielt sich in dieser Zeit in Innsbruck auf. Ihn zur Freilassung der noch in Gesangenschaft gehaltenen Fürsten zu zwingen, war der Verbündeten brennendes Verlangen. Denn nachdem Johann Albrecht einen von Ferdinand gewünschten Wassenstillstand, dem Verhandlungen zwischen dem Kaiser und den verbündeten Fürsten solgen sollten, entschieden widerstrebt hatte, weil er sich durchaus keinen Vorteil von demselben versprach, ließ sich auch Moritz für diese Ansicht des mecklendurgischen Herzogs gewinnen, obgleich er zunächst auf Ferdinands Wünsche einzugehen eisrig demüht und daher schon am 14. April einer Einladung desselben nach Linz gesolgt war. Weinmal entschlossen, weiter zu kämpsen, eilte er nach Tirol. Aber bevor man die Hauptstadt erreichen konnte, galt es, die Ehrenberger Klause zu nehmen. Bei ihrer Erstürmung und der Einnahme des in der Nähe gelegenen kaiserlichen Platzes Reutti zeichnete sich vor allen übrigen Herzog Georg von Mecklenburg aus, der durch sein tapferes Beispiel die Herzen der Soldaten zu wahrer Begeisterung entsflammte. <sup>72</sup>

War auch der Kaiser am Tage der Erstürmung der Klause, am 19. Mai, abends 9 Uhr von Innsbruck aufgebrochen und über das mit Schnee bedeckte Gebirge entslohen, so nötigte ihn das kühne Vordringen der Protestanten und ihr Einzug in Tirols Hauptstadt am 23. Mai doch endlich zum Passauer Vertrage.

Morit zog nur ungern weiter, wie er selber erklärte, <sup>73</sup> und so kam man erst verhältnismäßig spät nach Innsbruck. Aber die Berhandlungen wurden fortgesett. Während Morit und Georg am 25. Mai nach Passau zogen, blieb einer der Anführer, Herzog Wilhelm von Braunschweig, in Innsbruck zurück, wo auch Johann Albrecht eintraf, der schon am 18. Mai von Augsburg aus Morit um Nachricht gebeten hatte, wohin er ihm folgen solle. <sup>74</sup>

Johann Albrecht wollte den Feldzug um keinen Preis versgebens unternommen haben, setzte vielmehr alles daran, möglichst viel Nuten für das Werk der Resormation aus demselben zu erstangen. Darauf weisen seine Forderungen hin, daß die Lehre augsburgischer Konfession rein und klar gelehrt werden dürse, ohne daß es erst eines Konzils oder Kolloquiums bedürse, daß die vertriebenen Prediger zurückgerusen werden sollten und daß der Kaiser nach wie vor durch freie Wahl der Kursürsten bestimmt werde. Das Keich wollte er in den alten Grenzen erhalten wissen, das Kammergericht sollte resormiert, die beiden gesangenen Fürsten ihrer Haft entlassen werden. — Für Mecklenburg sorderte er die Abtragung der dänischen Schuld, Uebertragung des Stiftes Katzeburg auf Christoph und Exemption des Stiftes Schwerin von Schatzungen.

Der Waffenstillstand begann am 26. Mai, die Unterhandlungen zu Passau aber zogen sich noch sehr in die Länge. Moritz wollte mit einer Abschrift der geplanten Vertragsbedingungen zu seinen Verbündeten und dort die kaiserliche Katisikation abwarten. 76 Er wich von Johann Albrechts Ansicht darin ab, daß er wünschte, der Kaiser möchte eine Nationalversammlung berusen, auf der die religiösen Frrungen beigelegt würden. Auch wollte Johann Albrecht seinen Verpssichtungen Frankreich gegenüber insofern nicht untreu

werden, als er ohne Frankreichs Zustimmung keinen Frieden eingehen wollte. Auch hierin zeigte sich des Herzogs Rechtlichkeit und Treue.

Inzwischen hatte der Kaiser die Zeit der Verhandlungen dazu benutzt, eifrig zu rüsten. 77 Daher erklärten auch Johann Albrecht, Landgraf Wilhelm, der Pfalzgraf und der französische Bischof, sie würden thun, was ihre Ehre erfordere. — Am 26. Juni langte auch Moritz bei den vor Eichstädt stehenden Verbündeten an. Doch wollte er Johann Albrechts von neuem vorgebrachte Forderungen dem König Ferdinand nicht vorlegen, mit dem er am 3. und 4. Juli weiter verhandelte, um am 5. zu den Bundessgenossen zurückzukehren. Diese wandten sich jetzt gegen Franksurt a. M. Denn, wenn sie dem Kaiser diese Stadt entrissen hätten, meinten sie, ihn vielleicht gefügiger und nachgiediger zu sinden.

Vor Frankfurt sollte dem kühnen Helden Georg von Mecklenburg ein jähes Ende bereitet werden. Um 20. Juli hauchte er sein Leben infolge einer schweren Berwundung aus. Eine Kugel riß ihm den rechten Schenkel fort. "Sein frühzeitiges Ende bewahrte Mecklenburg vor manchen Wirren, welche der rücksichtslose und kühne Mann über sein Heimatland herqusbeschworen hätte."78

Die Leiche bes jungen Fürsten, der noch über  $1^1/2$  Stunden nach der Verwundung lebte und noch das heilige Abendmahl empfing, wurde in ungelöschten Kalf gelegt und nach Mecksendung gebracht, woselbst sie in Gegenwart des Herzogs Ulrich, der Landräte und vieler Mitglieder der Landschaft am 7. August in der heiligen Blutskapelle beigesetzt ward. Andreas Mysius hielt die lateinische Leichenrede. 79

Am 25. und 26. Juli versuchten die Belagerer vergeblich, die Stadt zu erstürmen. Dennoch ward der Passauer Vertrag endgültig abgeschlossen. Herzog Johann Albrecht hob die Belagerung Franksurts auf und sandte sogleich den Freiherrn Joachim von Malhan am 7. August nach Frankreich, Herzog Christoph zurückzuholen, der erst nach Weihnachten wieder in Mecklenburg eintras. 80

Auch auf diesem Feldzuge war Johann Albrecht darauf bebacht, für die Wissenschaft zu sorgen. Denn als er in Mainz in einem Zimmer seiner Herberge bei der Witwe eines Buchhändlers eine ansehnliche Bibliothek fand, deren einzelne Bände er meistens für recht gut hielt, ruhte er nicht, bis er sie angekauft hatte. In großen Fässern wurden die Bücher nach Mecklenburg gebracht und bildeten den Grund zu der Schweriner Bibliothek, deren erster Berwalter der Mathematiker und Freund des Herzogs, Tilemann Stella aus Siegen, wurde. Dieser fertigte auch im Auftrage des Fürsten die erste Karte von Mecklenburg an, welche 1552 in Rostock erschien.

Am 23. August zog der Herzog weiter über Wolmirstedt nach Mecklenburg zurück.

Dieser Feldzug verschaffte ihm völlige Freiheit, in seinem Lande die Resormation gänzlich durchzuführen. Johann Albrecht I. wußte die ihm jetzt gebotene günstige Gelegenheit trefflich zu benutzen.

Schon 1549 hatte er nach dem Tode der Prediger Tilemann Bole und Johannes Masenius den Ernst Rothmann als Hospprediger berusen. Er mußte den Herzog auch auf dem Feldzuge begleiten. Er war ein eifriger Anhänger Luthers und hatte 1533—1534 in Wittenberg studiert. Auch er suchte des Herzogs Bestrebungen, das Papstum in Mecksenburg auszurotten, eifrig zu unterstützen, zumal Johann Albrecht selbst während des Krieges sein Augenmerk auf Durchführung dieser seiner Pläne richtete.

Denn schon im Mai schrieb er an seine in der Heimat gelassenen Käte, daß sie "die abgotterei und papistische Diener allethalben abschaffen, und die reine gotliche Lehr und christliche Ceremonien aufrichten, christliche predicanten verordnen" sollten. s3 Dazu sollten sie durch Aurisaber, Riebling, Demeke und Simon Leupold sowie die an jedem Orte ihnen beizuordnenden Amtleute die Visitation vornehmen lassen. 84

Das so lange Zeit im Schweriner Dom verehrte heilige Blut wurde entfernt. Wahrlich, ein kühner Mut gehörte dazu, dies seit mehr denn 3 Jahrhunderten so hoch gehaltene größte Heiligtum Schwerins aus dem Gotteshause zu nehmen und zu verbrennen. Allein, Johann Albrecht I. wagte auch dies. Dazu ernannte er seinen evangelischen Hosprediger Rothmann zum Pastor an jener Hauptkirche und schwenke, wie Andreas Mylius berichtet, dem Dom 1559 eine neue Orgel.

Aber bes Herzogs Fürsorge erstreckte sich nicht nur auf Schwerin, sondern in gleicher Weise auf das ganze Land. Darum ließ er eine neue Kirchenordnung abfassen.

Schon bald nach seiner Berufung nach Parchim hatte der Superintendent Riebling 1540 eine Kirchenordnung für Mecklensburg entworsen. Um dieselbe einzuführen, wurde unter Leitung jenes für Mecklenburg so bedeutend gewordenen Mannes vom herzoglichen Kat Curt Pentz, dem Schweriner Prediger Joachim Kückendieter und dem Magister Simon Leupold eine allgemeine Kirchenvisitation veranstaltet. 85

Allein jene Kirchenordnung hatte nur den Zweck, in den lutherischen Kirchen herzoglichen Patronates Gleichmäßigkeit der Lehre und Gebräuche einzuführen, enthielt aber noch keine Bestimmung über Verfassung und drgl.

Diesen Mangel erkannte Herzog Johann Albrecht wohl. Daher ernannte er schon 1551 im Einverständnis mit Herzog Beinrich eine Kommiffion, zu welcher Aurifaber, Riebling, Rücken= bieter und Rothmann berufen wurden, um eine neue Kirchen= ordnung auszuarbeiten. Da sich aber biefer Versuch in die Länge 30g, kam die Kommission erst nach Herzog Heinrichs Tod in Schwerin zusammen, um "ein Newe gemeine Kirchenordnung" zu verfassen. Wie überaus wichtig diese sei, erkannte Johann Albrecht in vollem Maße. Daher ließ er sich den Entwurf nicht nur persönlich vorlegen, sondern über ihn durch Aurifaber auch von Melanchthon ein Gutachten einholen. So ift Aurifaber felbft "damit nach Wittenberg gereiset, und Philippum Melanchthonem mit zu Rath gezogen, der sonderlich das erste teil, die Lere, Artifell im Examine ordinandorum formlicher und beffer gestellet, und sonst hin und wider ettliche Stück eingesetzt hat."86 Erst dann wurde die Kirchenordnung zu Wittenberg bei Hans Lufft im Jahre 1552 gedruckt.

Die Einführung sollte einer Instruktion des Herzogs Johann Albrecht von 12. November 1552 zufolge durch eine Kirchen= visitation erfolgen. Die Visitatoren schenkten besonders den Mönchsklöstern ihre Aufmerksamkeit, denn in diesen hielt sich die katholische Lehre naturgemäß am längsten.

Gleich am Anfang des Jahres 1552, wo die Visitation schon

begann, wurde das alte Kloster Dargun einer andern Beftimmung übergeben. Um Sonntag Invocavit, dem 6. März, begaben sich der Bürgermeister Jacob Müller aus Güstrow, der Hauptmann Stephan Wakenik, Martin von See und der Kanzleisschreiber Johann Grammertin auf herzoglichen Besehl nach Darsun, um das Kloster zu säkularisieren. Der letzte Abt, Jacob Baumann aus Stendal, wurde Pastor in Köcknik.

Die Cistercienser Abtei Doberan wurde ebenfalls am 6. und 7. März ausgehoben, die Güter derselben wurden eingezogen. Der letzte Abt, Nicolaus mit Namen, mußte sich mit einer Pension von jährlich 100 Gulben begnügen.

Das Prämonstratenserkloster Broda wurde ebenfalls säkularisiert. Das Karthäuser-Priorat Marienehe bei Rostock ward am 15. März von 300 herzoglichen Keitern umzingelt. Man mußte Gewalt anwenden, weil mit Güte nichts zu erreichen war. Der Prior Marquard Behr und die sonstigen Infassen des Klosters wurden verjagt, das Kloster aber geplündert und, um eine etwaige Kücksehr der Mönche zu verhindern, 1559 teilweise zerstört; die Steine aber wurden zum Ausbau des Güstrower Schlosses benuzt. Kraak und Eixen, Bestyungen des Johanniter-Ordens, wurden ebenfalls eingezogen und säkularisiert. Fürstliche Beamte erhielten sie als Lehnsgüter. 1553 wurde auch das Dom-Kapitel zu Güstrow und die Antonius-Bräzeptorei Tempzin ausgehoben.

Auch in Gabebusch, wo der eifrige Anhänger der alten Lehre, Joachim von Jeze, energisch für die katholische Lehre einstrat, wurde allmählich durch Heinrich Storbeck, Andreas Bussow und Johann Bume die Resormation durchgeführt. St. Aehnlich ging es an andern Orten und in den übrigen Mönchkklöstern zu. Denn der Herzog wollte das Werk der Resormation nicht halb gethan wissen, sondern es ganz durchführen und keine Irrlehre mehr im Lande dulden. Das erkannten auch die Bettelmönche. Die Franziskaner verließen Parchim und Güstrow 1552.

Die im Jahre 1552 in Johann Albrechts Namen erlassene Kirchenordnung war in hochdeutscher Sprache abgefaßt. Da man aber vielsach der hochdeutschen Sprache nicht völlig mächtig war, so erschien, nachdem 1554 eine zweite Ausgabe der Kirchenordnung von 1552 veröffentlicht worden war, 3 Jahre später bei Ludwig

Diet in Rostock eine plattdeutsche Ausgabe derselben, mährend Johann Frederus in Wismar diefelbe 1562 in die lateinische Sprache übersetzte. Die plattdeutsche Ausgabe war durch einige von Dr. Heshufius entworfene, strenge Artikel über Kirchenzucht und Sonntagsbeiligung erweitert worden, 89 und am 7. März 1557 erging eine Instruktion für die Bisitatoren, die ihre Aufmerksamkeit vor allem den Ronnenklöftern zuwandten. Diese Klöster blieben am längsten bestehen. Man hielt sie vielleicht für weniger ge= fährlich. Aber tropbem ereilte auch fie in dieser Zeit ihr Geschick. Das schon im 13. Jahrhundert vom Frater Ernestus gegründete Benediktiner= und seit dem 14. März 1319 in einer Urkunde des Bapstes als Prämonstratenser-Kloster bezeichnete Kloster Rehna wurde schon 1552 sakularisiert. Die lette Briorin, Katharina von Sperling, fand man im Juli genannten Jahres nebst 8 andern Personen, die noch im Kloster blieben, mit einem Deputat auf Lebenszeit ab. 90

Dies Beispiel zeigt, daß man nicht ohne weiteres mit Gewalt vorging, Johann Albrecht vielmehr erft versuchte, auf gütlichem Wege zum Ziel zu gelangen. Darauf weist auch die Bestimmung der Kirchenordnung von 1552 hin. Denn in ihr heißt es, die Visitatores sollen auch den Stiften und Klöstern ernstlich befehlen. daß fie fich ben Pfarrfirchen gleichförmig machen mit Predigen, mit der Communio und mit andern driftlichen Ceremonien, und mit Abthuung der Misbräuche der Opfermesse, der Heiligen= anrufung u. f. w. Und wo in Stift ober Rlöstern noch nicht chriftliche Pradifanten find, sollen alsbald dahin solche verordnet werden. Und foll ihnen aus ben Stiften und Rlöftern gewiffe Befoldung gereicht werden. Man foll auch Erfündigung haben von ben Gutern und Ginkommen und niemand etwas davon gu reißen geftatten. Denn von diefen Gütern muß mit ber Beit den Pfarrkirchen, Studiis und Hospitalen Silfe geschehen. Bersonen außen den Klöftern senn wollen, und sonft ehrlich leben, im Cheftand ober ledig, benen foll unverboten fenn, fich heraus zu begeben. Und so fie ehelich werden, foll ihnen aus dem Kloster Hülfe geschehen. Wo in Jungfrauenklöstern die Domina junge Jungfrauen zu driftlicher Zucht und Unterweifung annehmen will, das mag fie thun. — In die Mönchsklöfter bagegen foll

niemand mehr eingenommen werden. — Dieweil aber noch alte Personen in Stiften und Klöstern sind, sollen sie Unterhaltung haben, und nicht verstoßen werden, sosern sie sich den Pfarrkirchen gleichförmig machen. 91

Der Wismarsche Vertrag von 1555 bestimmte weiter, daß die Herzöge das Kirchenregiment durch ein Konsistorium im ganzen Lande ausüben lassen und die eingezogenen geistlichen Stiftungen zum Bedürsnis von Kirche und Schule Verwendung sinden sollten, 92 und der Ruppinische Machtspruch vom nächsten Jahre sigiert diese Bestimmung näher dahin, daß "die Vestellung und Unterhaltung des Consistorii und Schulen von den Nutzungen und Einkünssten der Geistl. Güter des Herzogthums Mecklen-burg geschehen soll und darauf auch Unsere freundl. liebe Vettern in dieser Handlung zu solcher Unterhaltung jährlich vierhalbtausend Gulden gewilliget." 93

So suchte man das Klostergut in rechter Weise zu verwerten und mit Milbe gegen die Mönche und Nonnen vorzugehen. Wo jedoch durch friedliche Vereinbarung nichts zu erreichen war, da sah sich der Herzog gezwungen, Gewalt anzuwenden. So erging es z. B. dem Nonnenkloster Dobbertin, das sich neben Kibnitz, wo die Herzogin Ursula dis zu ihrem 1586 erfolgten Tode den Katholizismus schützte, noch längere Zeit hielt, während das 1219 gestisstete Kloster Sonnenkamp oder, wie es später heißt, Neukloster, ebenso wie Zarrentin, Ivenack und Wanzka dis 1555 säkularisiert wurden.

Der Herzog Johann Albrecht glaubte auch in Dobbertin mit leichter Mühe die Reformation durchführen zu können. Schon am 2. November 1556 schrieb er in sein Tagebuch:

"Den Tag hab ich selbes die abgotteren zu Dobbertin bei

den nuhnen abgeschaffet."

Aber troß allen gütigen Zuredens hatte der Versuch, einen gütlichen Vergleich zustande zu bringen, keinen Erfolg. Auch ein persönliches Sinschreiten des Fürsten war nutzlos.

Daher mußte die für das Jahr 1557 angesetzte Kirchenvisitation das zu erreichen suchen, was bisher nicht durchführbar gewesen war. Die Visitatoren, zu denen unter andern die Rostocker Professoren Georg Venetus und Tilemann Heshusius sowie der Superintendent Gerard Demeke aus Güstrow und der Pastor Johannes Frederus aus Wismar, Simon Leupold und Peter Weffing gehörten, erhielten die Anweisung:

"In den Jungfrauen-Klöstern sollen alle unchristliche Ceremonien abgeschafft und christliche Prediger verordnet werden, und sollen die Jungfrauen in den Chor gehen, also daß sie jedermänniglich sehen kann, und Gottes Wort daselbst mit Fleiß hören, ihr Leben auch mit christlichem Wandel und Empfangung des hochwürdigen Sacraments darnach richten, und da etliche darunter befunden würden, die von der Papisterei nicht abstehen wollten, so sollten diese im Kloster nicht geduldet, sondern ihren Freunden stracks wieder heimgeschickt werden, um bei ihren Freunden die Sache einen Monat zu bedenken, ob sie die Keligion annehmen und im Kloster bleiben wollten oder nicht."

Um 24. März wurde die Bisitation in Dobbertin eröffnet. Die Priorin Elisabeth Hobe und die Nonnen, etwa 30 an der Bahl, alle abeliger Herkunft, ftellten sich fehr verschieden zu einer etwaigen Reformation. Die Priorissa hat "von ihrer gangen versammlung wegen angetragen und geantwordt, daß sie gerne das henlige gottliche wort hören, kunten aber nun nicht zum hoch= wirdigsten Sacrament gehn, Sie wolten aber gott denn almechtigen vmb ben hehligen geift bitten, das ehr ihnen ihre hergen erleuchte, damit fie dazu kommen mochten, dann vnfere g. h. hetten fie nicht zum glauben zu zwingen." Einige Ronnen baten um Aufschub bis zur nächsten Bisitation, andere wollten im alten Glauben leben und sterben. Nur zwei, Margarethe von Wangelin und Clifabeth von Hagenow, erklärten sich bereit, gerne das beil. Abendmahl, wie Chriftus es eingesethatte, zu empfangen und den Katechismus zu lernen. Diese "bekennen auch, daß sie im Kloster viel abgotteren treiben". Aber die große Mehrzahl wider= setzte fich ben fürstlichen Wünschen. Nichts half es, daß evangelisch gepredigt wurde. 211s die Bifitatoren die Bilber ber Beiligen nehmen und im Beichthause verschließen wollten, fielen die meisten vor einem großen Marienbilde zur Erde "nicht anders als ob die gottliche Majestät selbst fur sie vber gangen were". Endlich

aber sagten die Einsichtsvolleren doch zu, daß sie Gottes Wort hören und diejenigen nicht hindern wollten, welche das heilige Abendmahl nach lutherischer Weise zu empfangen beabsichtigten.

Aber nach dem Fortgange der Bisitatoren kehrte man sogleich zum alten Leben zurück. Als daher Venetus, Heshusius und Frederus mit zwei Sekretären am 3. September wiederum in Dobbertin erschienen und den Nonnen ihr Versprechen vorhielten, suchten sie sich damit zu entschuldigen, daß sie sagten, sie hätten "kein ander Gottes wort, denn als Augustinus, Ambrosius, Hierosnymus vnd Gregorius beschrieben, gemeinet, denn das weren die vier pfeyler der henligen christlichen kirchen." Sie wollten "von der alten, henligen, christlichen, romischen kirchen nicht abstehen."

So war auch diese zweite Visitation fruchtlos, und es sollten vorerst dis zum Eintreffen einer neuen landesherrlichen Verordnung die Kirchen des Amtes Goldberg visitiert werden.

Am 17. September kehrten die Visitatoren nach Dobbertin zurück. Elisabeth Hobe und auch die "alte Priorin", Hippolyta Gans sollten den Nonnen besehlen, ruhig in ihren Zellen zu vers bleiben, da man den oberen Chor zumauern, ihnen dann aber 6 Wochen Frist geben wolle, ihre Abgötterei abzuthun. Nach Ablauf dieser Zeit würden die Landesfürsten die Widerstrebenden auf einen Wagen sehen und ihren Verwandten zuschicken lassen.

Bei dem Versuche, den Zugang zum obern Chor zumauern zu lassen, widersetzten sich die Nonnen so, daß schließlich ein förmliches Gesecht im Gotteshause entstand. Trotzem gab man

ihnen wenigstens eine furze Bedentzeit.

Nachdem vom 18. bis zum 29. September das Dorf und die Pfarre zu Dobbertin sowie die Kirchen zu Mestlin, Kogel, Lohmen und Dehmen visitiert waren, in denen es meist sehr traurig aussah, kehrten die Visitatoren nach dem Kloster zurück, wurden jedoch mit Hohn und Spott von den Ronnen zurücksgewiesen. Es wurde den Widerstrebenden die Antwort zuteil, daß die Fürsten "ihnen andere Visitatoren, als ein hauffen einspenniger (— Gendarmen) schicken, die nicht sansstmutig mit ihnen vmbsgehen und die gottlosen — mit gewalt aus dem Closter fueren."
Das zähe Festhalten am alten Glauben mit seiner mannias

faltigen, aber nicht erkannten Frelehre, welches diese Nonnen an den Tag legten, mag es wohl gewesen sein, was die Fürsten sür sie wenigstens in etwas eingenommen und was sie immer von neuem einen Bersuch zu machen bewogen hat, mit Güte ihre Abssicht zu erreichen. Gewiß werden Johann Albrecht und sein Bruder Ulrich, der jetzt mit ihm regierte, auch jenen Nonnen oftmals annehmbare Vorschläge gemacht haben. Als aber alles vergeblich war, mußte Gewalt angewandt werden.

Am 26. September 1562 — bis dahin hatten die Fürsten noch Geduld gehabt, — kamen Johann Albrecht und Ulrich felber mit den verordneten Bisitatoren nach Dobbertin. Johann Albrecht wollte auch dies Werk nicht halb gethan wissen. Er wollte im Einverständnis mit seinem Lande nicht hie und ba ein Stück katholischer Lehre im Stillen fortwuchern lassen. Vielmehr er= kannte er es beutlich, daß unter solchen Umständen leicht das Unfraut wieder weiter wachsen und die reine Saat ersticken konnte, daß für die Butunft von neuem dieselben Rampfe zu besteben. berjelbe Zwift auszusechten sein würde, wenn nicht sogleich alle Irrlehre mit Stumpf und Stiel vernichtet wurde. Daber fann es ihm auch nur zum Ruhm gereichen, wenn katholische Schrift= fteller, wie Bernhard Lester, fein Berdienft, welches er fich um fein engeres Baterland Mecklenburg nicht nur, sondern um gang Deutschland erworben hatte, nach allen Seiten hin zu verkleinern suchen. Denn die Katholiken erkennen es recht wohl, daß ohne Johann Albrechts energisches Eingreifen Mecklenburg nicht in bem Sinne ein lutherisches Land geworden wäre, wie es that= fächlich der Fall ist; daß ohne seine rastlose Thätigkeit auch der Erfolg vielleicht nicht so bald erreicht worden wäre, den der Passauer Bertrag den Protestanten verhieß. So ist ihm Mecklen= burg dankbar für die Entschiedenheit, mit der er hier durchgriff.

Nachdem alles überlegt war, gingen die Herzöge denn auch entschlossen an die Reformation des Klosters Dobbertin.

Die Theologen mußten den Nonnen am 28. September 1562 eine gründliche Ermahnung halten, ihnen die Reformation vorslefen und befehlen, danach zu thun. Auch haben die Herzöge selber "vnd der herr D. Conradus Becker an sie eine herliche, aus hepliger gotlicher schrifft gegrundte vermhanung gethan."

Auch dieser Versuch schien vergebens. Da wurde ihnen der Befehl zuteil, diesenigen, welche "diesem unserer g. h. ernstlichen beuelh (Befehl) nicht nachleben, dieselben hetten Fr f. g. schon besuolhen, auf wagen zu setzen und ihren freunden heimfuren, die andern und gehorsamen aber wolten Ihr f. g. alhie im Closter willigklich underhalten lassen."

Daß auf diesen Besehl hin alle Nonnen auf die Aniee sielen und versicherten, "sie kunten Ihren f. g. in dem nicht gehorsamen," machte keinen Eindruck. Vielmehr war jest die Geduld auch Johann Albrechts erschöpft, zumal die Nonnen den zu ihnen gesandten Visitatoren das Kloster verschlossen, ja, dem Klosterhauptmann Joachim von Kleinow, der ihnen im Namen der Landesherren befahl, das Kloster zu öffnen, sogar zuriesen, daß, falls die Fürsten sie zwingen würden, nachzugeben, sie die, "welche hineinkhemen, mit Steinen, knuppeln und bewmen herauß schlan und werffen" würden.

Am 29. September ließen die Herzöge die einzelnen Nonnen befragen und verhören. Die Hälfte etwa war gewillt, die Reformation anzunehmen; die übrigen aber widersetten sich auch jett noch. Diese, welche trot ihres Widerspruches im Kloster bleiben wollten, wurden mit Gewalt daraus vertrieben. Allein sie setzten sich zur Wehr, indem sie im Klosterhof Stöcke und Steine ergriffen und nach den Dienern, die sie herausgebracht hatten, schlugen und warsen; auch höhnten, fluchten und lästerten diese frömmsten Jungsrauen jedermann. Sine abermalige Vermahnung, endlich Vernunst anzunehmen, war vergebens. Doch wanderten die Konnen unter Absingung des lateinischen Kirchensliedes: Christe, qui lux es et dies zu Fuß von dem Klosterhose, wobei Ingeborg Hagenow ausrief: "Wenn ich euch alle verschlingen oder dem Teusel in den Kachen wersen könnte, so würde ich's nicht lassen."

Alle begaben sich nach Lübz unter den Schutz der streng

katholischen Herzogin Anna.

Nachdem die Ungehorsamen fortgeschaft waren, wurde Marsgarethe von Wangelin zur ersten evangelischen Domina eingesetzt. Die Visitatoren blieben noch einige Tage in Dobbertin, um alles Weitere zu ordnen.

Machten auch die widerstrebenden Nonnen hernach Versuche, sich wieder in das Kloster zu schleichen und katholische Lehre in demselben zu verbreiten, so daß eine Visitation im Jahre 1569 erklären mußte, der alte katholische Zustand sei wieder hergestellt, so schwand doch nach und nach alle Ketzerei und, wenn auch erst nach vielen Kämpsen, so siegte doch endlich die Keformation.

Besondere Schwierigkeiten boten sich dem Landesherrn auch bei Einführung der lutherischen Lehre in Lübz. Denn hier hielt der Herzöge Mutter, Anna, an der katholischen Kirche fest. Johann Albrecht zeigte sich ihr gegenüber besonders liebreich, wie es dem Sohne zukam. Er wandte ihr vieles zu, ihr Witwensgehalt zu verbessern, <sup>94</sup> suchte aber das zu erreichen, daß Lübz nicht eine Hochburg katholischer Lehre im Lande bliebe und daß auch die Herzöge Christoph und Carl in evangelischer Lehre erzogen würden.

Allerdings hatte der Kurfürst Joachim II. von Brandenburg schon am 28. Dezember 1549 zwischen der verwitweten Herzogin und ihrem ältesten Sohne Johann Albrecht einen Vertrag geschlossen. Danach sollte die Herzogin-Witwe "die zwei Amt Lubtze und Kriuitsch sambt dem Hofe Kobande mit iren wonungen, allen iren einkommen, nuhungen, messungen, an kirchs und andern lehen, hohen und nidern gerichten u. s. w. — zeit ihres lebens inne haben, besitzen, ires gesallens regieren." 95

Hinsichtlich der Religion war noch besonders festgestellt, daß die Herzogin "in solchenn Emptern und Leibzucht der Religion halb unbetrubt und vngehindert bleiben" solle; auch war ihr die Erziehung der Herzöge Christoph und Carl dis zum 16. oder 17. Lebensjahre anvertraut worden. Zudem hatte der Herzog Albrecht VII. noch auf dem Sterbebette der Herzogin "die beiden unmündigen Kinder zum treulichsten und allerhöchsten auf Leib und Seele anbesohlen."

So mußte Herzog Johann Albrecht zwar davon absehen, mit Gewalt darauf zu dringen, daß diese seine beiden Brüder im evangelischen Glauben unterwiesen wurden, aber auch hier zeigte sich ihm ein Weg, den zu beschreiten er sogleich versuchte.

Nach dem Tode des Gatten war Anna von einer schweren Krankheit befallen worden, deren Folgen sie nie ganz verwunden hat. und, als es sich herausstellte, daß sie von einer Kammersrau vergistet worden war, verdüsterte sich ihre Stimmung noch mehr als vorher. Baher war sie nicht imstande, die Erziehung der Prinzen in rechter Weise zu überwachen. Unter solchen Umständen hielt Iohann Albrecht es für seine Pflicht, seine jüngsten Brüder an seinen Hof zu ziehen. Als nach längeren Verhandlungen der 13 jährige Christoph im August des Jahres 1550 zu Iohann Albrecht gestommen war, gab letzterer ihm den Andreas Mylius zum Lehrer. Den Prinzen Karl dagegen wußte die Mutter bei sich zu behalten.

Als dann die Herzogin-Witwe neun Jahre später nach Livland reiste, um ihren dorthin übergesiedelten Sohn Christoph zu besuchen, benutzte Johann Albrecht die Gelegenheit, auch in Lübz und Crivitz den Katholizismus auszurotten, nachdem die Herzogin sich 1557 eine Visitation verbeten hatte. Alle "Mönche und Pfaffen" wurden am 24. Februar 1559 verjagt und in der Stadt interimistisch ein Prädikant angestellt, während zwei lutherische Prediger aus Parchim wöchentlich abwechselnd in der Stadt Gottes Wort verkündigten und die Sakramente austeilten, bis 1560 Nicobemus Bergius der erste lutherische Prediger in Lübz wurde. 98 Wenn sich die Herzogin nach ihrer Kücksehr auch beklagte, so fügte sie sich doch in die Verhältnisse, blieb ihrerseits aber der katholischen Kirche zugethan.

"Neberaus untindlich" nennt Lesker dies Benehmen des Herzogs gegen seine katholische Mutter. 99 Allein, wollte Fohann Albrecht seine Lebensaufgabe durchführen, so durste er auch in Lübz das Papsttum nicht bestehen lassen. Daher benutte er die günstige Gelegenheit, welche ihm seiner Mutter Abwesenheit bot, auch in Lübz und Crivit die "Abgötterei" abzuschaffen. Auf diese Weise nur war es möglich, ohne daß er seine Mutter all

zu sehr zu franken brauchte, seinen Zweck zu erreichen.

Die Visitation, welche vor Lübz hatte Halt machen müssen, besuchte 1557 das Kloster Malchow, welches 1291 zu Köbel gestiftet und 1298 nach Malchow verlegt worden war. 100 Dhne Kampf schlossen sich die Nonnen der neuen Lehre an. Der dortige Prediger Martin Bumbam, schon seit 1523 im Amte und zugleich Pastor der Stadtgemeinde, fügte sich ohne weiteres und blieb noch dis zum Jahre 1583 lutherischer Seelsorger. 101

In Ribnitz behielt die Aebtissin Ursula, Herzog Heinrich bes Friedsertigen Tochter, ihre Herrschaft, obgleich es im Januar 1556 dem Superintendenten Gerard Demeke, David Chyträus und dem Pastor Georg Ryk von St. Nicolai in Rostock gelungen war, auch in Ribnitz die evangelische Lehre zu verkünden und in der Stadt die Reformation durchzusühren. Dennoch duldete der Herzog in ihrer nächsten Umgebung, in dem Klarissenkloster, aus Rücksicht auf Ursula die katholischen Sitten und Bräuche. Erst als diese 1586 starb, wurde das Kloster säkularissert.

Auch auf die Förderung des Schulwesens legte Johann Albrecht besonderes Gewicht. Daher erhielten die Bisitatoren unter anderm die Vorschrift, die "Schulpräzeptores" zu examinieren, ob sie zu solchem Amte tüchtig seien. Der Herzog hatte es wohl erkannt, daß, wenn die Bollwerke des Katholizismus gänzlich sallen und nicht wieder alte Irrlehre ausleben sollte, vor allem die liebe Jugend in rechter Weise im Evangelium unterwiesen und in der Zucht und Vermahnung zum Herrn auferzogen werden müsse. So war auch die Errichtung lutherischer Schulen im Lande ein wichtiges Mittel, das Papstum in Mecklenburg zu überwinden.

Schon die Kirchenordnung von 1552 schreibt vor, daß die Kinder in der Schule in chriftlicher Lehre und Zucht auferzogen und an den Kirchenbesuch gewöhnt werden, auch im Gottesdienst Gott preisen und anrusen helsen sollten. So entstanden von jetzt ab in den folgenden Jahren allerorten lutherische Schulen. Und, wenn auch manche Orte, wie z. B. Kröpelin und Sülze, erst am Ausgange des Jahrhunderts eine geregelte öffentliche Schule besitzen, so hat doch Johann Albrecht auch das Verdienst, in ganz besonderer Weise auf die wichtige Ausgabe der Schulen hingewiesen zu haben. 103 Sie sollten "dem lutherischen Geiste in den breitesten Schichen des Volkes Eingang verschaffen." So ist Johann Albrecht I. "der Schöpfer des mecklendurgischen Schulswesens geworden." 104

Besonders bemüht war der Fürst, in Schwerin eine Mustersschule zu gründen, zumal die schon bestehende Doms und auch die von Heinrich V. ins Leben gerusene Schule nach seinem Dafürshalten nicht recht geeignet waren, mit zu helsen an der großen Ausgabe, welche er sich gestellt hatte. Als Muster einer rechten

Schule ftand ihm die Fürstenschule zu Meißen vor Augen. Er ruhte nicht, dis er durch Vermittelung des Andreas Mylius den Marcus Dabercusius in Meißen als Kektor der Schweriner Fürstenschule in seine Residenz berufen und im August 1553 das ehemalige Franziskanerkloster in eine Schule umgewandelt hatte. 105 Am 10. August fand die seierliche Einweihung statt, an welcher Johann Albrecht persönlich teilnahm und bei der Andreas Mylius sowie des berühmten Theologen Justus Jonas gleichnamiger Sohn lateinische Einweihungsreden hielten.

Oftmals begab sich der Herzog selber in diese Schule, fragte die Kinder und erteilte Lob und Tadel. Bei den öffentlichen Prüfungen war er in der Regel zugegen, und einzelne Zweige der Wissenschaft bildeten den Gegenstand der Examination, die er selber vornahm. In seinen Gebeten gedachte er auch dieser Schule. — In gleicher Weise wurden die Klöster zu Parchim und Güstrow in Schulen umgewandelt. 106 Ja, der Herzog wurde nicht müde, selber immer von neuem sich den ihm so lieben Studien hinzugeben.

Am 24. Februar 1555 feierte er seine Vermählung mit der Herzogin Anna Sophie von Preußen auf dem von ihm durch Gabriel von Afen und Valentin von Lira im edelsten Renaissances Stil erbauten Schlosse zu Wismar mit seltenem Glanze. Die Trauung des hohen Paares sand in der St. Georgenkirche statt, und Andreas Mylius verherrlichte den Chebund in langer lateinischer Rede. 107 Am Montag hielt das herzogliche Paar seinen Kirchgang zu St. Marien, und dann folgten Turniere und andere sessische Veranstaltungen.

Als Leibgeding und Wittum wies der Herzog seiner Gemahlin Gadebusch, Wittenburg und Rehna nehst allem Zubehör und eine sichere Einnahme von jährlich 6000 Gulden schwerer Münze an. 108

Nachdem er also auch sein Haus wohl bestellt hatte, wandte er sich seit 1557 ganz besonders den Studien zu. Andreas Mylius entwarf eine "ratio methodi", eine Studienordnung. Der Herzog wollte jeden Worgen von 6—8 Uhr zur Fortbildung seines Geistes grammatische und philosophische Uebungen anstellen; sür Monstag und Dienstag empfahl Mylius das Studium der lateinischen Grammatik und Sprache, sür Wittwoch und Donnerstag die Bes

schäftigung mit der Philosophie, für Freitag Stilübungen und Lektüre des Quintilian, für Sonnabend das Studium des Evangelii des nächsten Sonntages mit Aukarbeitung einer Disposition.

Daß ber Herzog biese Studienordnung inne gehalten hat, dafür bürgen die Aufzeichnungen im Schweriner Archiv, welche Reugnis ablegen von seinen lateinischen grammatischen Uebungen. Eine andere wissenschaftliche Beschäftigung bes Herzogs bilbete der in lateinischer Sprache geführte Briefwechsel mit Andreas Mylius, an dem der Fürst eine besondere Freude empfand. Auch sonst las und schrieb er sehr viel. Ein Handbuch der Logif. eine Rhetorit, eine Anleitung ju Stilübungen und andere Bucher verfaßte Meglius für feinen Fürften und Herrn, daneben über= setzte er ihm manches Werk griechischer Autoren in die lateinische Sprache. Aber vor allem hat Johann Albrecht bei seinen Studien fein Hauptaugenmerk auf das Buch der Bücher felber gelenkt. Waren bie Abendstunden von 7-8 Uhr zur Wiederholung und Bertiefung des behandelten Stoffes angesetzt, so suchte der eifrig lernende Herrscher doch alle diese auf jene Disziplinen verwandte Mühe ber weiteren Vertiefung in Gottes Wort dienstbar zu machen. Damit seine Erkenntnis des Reichtums ber Schrift je langer besto tiefer würde, strebte er danach, die Bibel in lateinischer Ueber= sezung von Mylius vollendet zu feben. Denn sein höchstes Kleinob war und blieb sie und sein Glaube. "Hierfür hatte er Leben und Stellung auf's Spiel gesetzt, in diesem Buntte vereinigten fich bei ihm alle Strahlen des aufgehenden Lichtes." Darum achtete er auch alles das gering, was nicht geeignet erschien, den reinen Glauben zu läutern; darum unterzog er fich den Mühen folcher grammatischen Studien, um durch Berständnis der Schrift zu immer klarerer Erkenntnis des Einen zu kommen, was not ift. 109

Diesen Bestrebungen entspricht auch das sittenreine Leben des Fürsten. Schon im Ansange seiner Regierung trachtete er nach dem rechten fürstlichen Schmuck, nach Weisheit, Ehre und Tugend, und immer war es seine liebste Unterhaltung, wenn er einen Kreis gelehrter Freunde um sich sammeln konnte, zu dem auch fremde Gesandte, Rostvoker Professoren und städtische Patrizier freien Zutritt hatten. Daneben war er ein eifriger Freund der

Musik. Daher ließ er einen Chor von trefslichen Knaben- und Männerstimmen heranbilden, dessen Leitung Thomas Mancius in Schwerin hatte. 110

So ift Johann Albrecht I. in der That ein Fürst gewesen, dessen Leben als leuchtendes Vorbild eines lebendigen Christensglaubens und Wandels noch heute dienen kann; so hat er selbst durch sein eigenes Leben dazu beigetragen, den Wandel eines frommen lutherischen Fürsten aller Welt zu offenbaren, damit durch diesen auch mit geholsen würde, der katholischen Lehre im Lande ein Ende zu bereiten. Er war ein Vertreter des echten Prostestantismus, der die beiden großen Faktoren der Resormation in sich vereinigt; nur in dieser Gestalt konnte der Protestantismus Rom gegenüber Stand halten, weil er nur als solcher die innere Kraft besitzt, es mit dem andern großen Feinde, dem Materiaslismus, aufzunehmen. 111

Ein solcher Fürst, dem die Einführung des lutherischen Glaubens in seinem Lande am Herzen lag, wie Johann Albrecht, nahm auch an den religiösen Streitigkeiten innerhalb der Kirche regen Anteil. Er war eifrig bemüht, keinen Zwiespalt in seiner teuren evangelisch-lutherischen Landeskirche aufkommen zu lassen oder, wo derselbe dennoch entstand, ihn gleich im Keime zu unterdrücken.

Auf seiner Hochzeitsseier im Februar 1555 kan in Begleitung des Herzogs Albrecht von Preußen dessen Leibarzt, der Schwiegerssohn Osianders, Andreas Aurisaber, nach Wismar. Auch Flacius begab sich "im härtesten Winter zu Fuß von Magdeburg" dorthin. Konnte dieser auch nicht erreichen, daß Johann Albrecht die Erslaubnis zu einem Kolloquium mit Aurisaber gab, so beschäftigte sich der Herzog doch seit dieser Zeit noch mehr und eingehender mit den theologischen Streitsragen, die innerhalb der lutherischen Kirche entstanden waren, und suchte immer eisriger auch in der preußischen und den übrigen Kirchen dasür zu sorgen, daß diese Frrungen beigelegt würden. 112 So nahm er persönlich an dem zur Schlichtung der Osiandrischen Streitigkeiten zu Riesenburg veranstalteten Keligionsgespräch im Jahre 1556 teil und berichtete über dessen Ausgang an Flacius. 113

Um eine Einigung zwischen Flacius und Melanchthon hin=

sichtlich der Adiaphora zu erzielen, mußte Chyträus auf Johann Albrechts Befehl eine Formula consensus verfassen, welche Melanchthon übermittelt wurde. Doch war der große Wittenberger Theologe keineswegs mit derselben einverstanden, beklagte sich vielmehr am 25. Februar 1557 bei Johann Albrecht. 114

Die mecklenburgische Geistlichkeit hielt an der Lehre Luthers ganz entschieden fest, wie befonders die auf Befehl Johann Albrechts vom Roftocker Ministerium gegebene Unsicht über die Streitfragen jener Zeit beweift. 115 Die Wiedertäufer in Ribnit wurden schon 1556 bei der Kirchenvisitation verbannt, 116 die gu Wismar nach ihrer ersten Ausweisung wieder aufgetretenen ließen fich 1562 von ihrer Freiehre überzeugen. Der Berzog selber hatte ausgezeichnete Professoren und Brediger in dieser Absicht nach Wismar entsandt, 117 wohin Johann Albrecht und Ulrich schon bald nach dem Frankfurter Rezeß vom 18. März 1558 ihre Theologen zusammenberufen hatten, um von ihnen ein Gutachten über den Frankfurter Abschied einzuholen. Auf Grund des von Chytraus verfagten Bedenkens lehnten die Berzöge die Unterschrift des Rezesses ab, in welchem festgesett worden war, was über bie Fragen gelehrt werden solle, wie wir vor Gott gerecht werden und ob gute Werke nötig feien zur Seligkeit, und in bem ferner vom Saframent des Altars, von den Abiaphora und Mittel= bingen in den Kirchen die Rede mar. Dies Bedenken der medlenburgischen Theologen fand im ganzen beutschen Reiche weite Ber= breitung und Anerkennung, zumal feit Calvin dem Bfalggrafen Dito Beinrich seinen Dank für den Rezeg ausgesprochen und dadurch gezeigt hatte, daß diefer der reformierten Lehre zuneige. Das Urteil über die Zweideutigkeit in der Fassung der Lehr= artifel des Frankfurter Rezeffes wurde immer allgemeiner. 118

Der Streitfragen jener Zeit wegen hatte Johann Albrecht ben David Chyträus nach Schwerin geladen, als Herzog Ulrich die Begleitung dieses Gelehrten zu dem am 20. Januar 1561 festgesetzten Naumburger Konvent wünschte. "Auch über diese Vershandlungen wie über das Religionsgespräch zu Braunschweig, wo die niedersächsischen Theologen über den in Bremen zwischen Johann Timann und Albert Hardenberg ausgebrochenen heftigen Sakramentsstreit berieten, stattete Chyträus Johann Albrecht eins

gehenden Bericht ab. Wußte er es doch, daß sein Fürst diesen Verhandlungen nicht nur ein eingehendes Interesse entgegenbrachte, sondern daß er auch ein tieses Verständnis für sie habe. Daher berichtete er auch 1566 über den Reichstag zu Augsburg, an dem Chyträus und Johann Wigand teilnahmen, aussührlich an Johann Albrecht. 119 Die ganze Art der Berichte legt deutlich Zeugnis davon ab, daß das Verhältnis zwischen Chyträus und Johann Albrecht ein immer innigeres geworden war, daß Chyträus in der That in Johann Albrecht nicht nur den Fürsten, sondern auch den Gelehrten zu schäßen und zu lieben wußte.

Da er somit über alles genau unterrichtet war, wurden die sonst so heftig geführten religiosen Streitigkeiten innerhalb ber lutherischen Kirche Medlenburgs durch des Berzogs Bemühungen fein Anlaß, dem Bapsttum zu neuem Erwachen im Lande zu verhelfen oder die reine Lehre von neuem zu verdunkeln. Sein Einfluß war ein berartiger, daß der Rat zu Rostock 1563 die Berordnung erließ: "Ein Ehrsam Rath will hiemit alle und jede ihre Bürger und Einwohner, vermahnet, angezeiget und ernstlich befohlen haben, dieweil viele Schwerm-Geister, Sacramentirer und Wiedertäufer von Wismar gelaufen und verwiesen worden find, und zu besorgen, sie werden anderswo heimlich einschleichen und ihr Gift ausbreiten, so wolle sich ein jeder vorsehen, was er für Leute herberge oder einnehme. Und so einer darüber einen Sacramentirer oder Wiedertäufer zu fich würde einnehmen, beherbergen oder sonst behülflich seyn, und es ber Obrigfeit nicht anzeigen, berfelbe foll als ein Sacramentirer ernftlich geftrafet werden. Ein jeder hüte sich mit Fleiß für die giftige Leute und ihre verführische Lehre." 120

Wie die Schulen und seine eignen Studien der Sache der Reformation dienen sollten, so suchte der Herzog auch dafür zu sorgen, daß das Kircheneigentum in rechter Weise verwaltet werde.

Am 4. August 1564 wurde in Parchim Christopher Schwarz als Dekonomus bestellt. Er sollte alle Einkünste, die disher den Kalandsherren und andern Brüderschaften gehört hatten, verwalten und in Gegenwart des Superintendenten, der Bürgermeister sowie einer Person aus dem Rat und der Bürgerschaft Rechnung ablegen. 121 In Schwerin und an andern Orten wurden in der folgenden Zeit ebenfalls Verwalter und Berechner der Kirchengüter einsgesetzt. 122

So ist allmählich nach vielen Kämpfen, nach vieler Arbeit die katholische Lehre auch in Mecklenburg ausgerottet und die Kirchenverbefferung durchgeführt worden. Freilich hätte Johann Albrecht ein ruhigeres, friedlicheres Leben führen können, wenn er sich nicht in die religiösen Streitigkeiten gemischt hätte. Daß er aber dennoch seine Ruhe und ein behagliches Leben opferte, um das, was ihm Frieden gegeben hatte und als unumstößliche Gewißheit seststand, auch seinen Unterthanen zu bringen, auch sie von der Irrlehre und dem Aberglauben zu befreien, die damals herrschend waren, das ist es, was jenen Fürsten unserm Bolke und Lande besonders lieb und wert erscheinen läßt und was ihm in den Herzen seines Bolkes sowie über die Grenzen seines Vaterslandes hinaus überall in den Herzen evangelischslutherischer Christen ein bleibendes Andenken sichern muß für alle Zeit.

Auch jetzt, wo er ganz besonders für Ausrottung des Papsttums und Befestigung der Reformation in Mecksenburg wirkte, vergaß der Herzog nicht, der Universität seine fernere Fürsorge zuzuwenden, so daß Caselius in der oratio funebris in Mylium ihn mit Recht als den zweiten Gründer derselben preist. 123 Dieselbe erlangte unter seiner Regierung eine hohe Blüte. Die Zahl der Studierenden mehrte sich sehr. Bom Frühling 1552 bis 1553 wurden durch den Rektor Antonius Freudemann 223 Studenten immatrikuliert. Freilich hörten die Mißhelligkeiten in der Stadt auch jetzt noch nicht ganz auf. 124

Der "Dom Herr" Detlev Danckwarth, ein katholischer Priester, war 1556 gestorben. Auch an seiner Stelle wollten die Herzöge einen lutherischen Prediger anstellen und beriesen daher den seiner Heftigkeit wegen vor kurzem in Goslar abgesetzten Superintendenten Tilemann Heshusius. Er wurde von dem Güstrower Superintendenten Gerard Demeke als Pastor eingesührt. 125

Heshusius fand in Rostock allerlei Unzuträglichkeiten vor. Die großen Hochzeiten mit ihren Gelagen fanden meistens am Sonntag statt, so daß oftmals der Gottesdienst darüber versäumt ward. Im Verein mit seinem Amtsbruder, dem Diakonus Peter

Eggerdes, suchte er durch Ermahnung und Tadel dieser Entsheiligung des Sonntags ein Ende zu machen. Als alle gütige Vermittlung fruchtlos war, erklärten beide im folgenden Jahre, daß sie es mit gutem Gewissen nicht mehr ertragen könnten, vielsmehr entschlossen seien, nach Verlauf von 4 Wochen keine Trauung mehr am Sonntage zu vollziehen.

Mit dieser Maßregel unzufrieden, ging der Kat zu offenem Angriff vor. Peter Brümmer behauptete, die Prediger von St. Jacob wollten eine neue pharisäische Sekte aufrichten. Am 22. August 1557 verteidigten Heshusius und Eggerdes ihr Amt und ihre Lehre von der Kanzel und verdammten den Bürgermeister Brümmer. Infolge dessen ließ der Kat am nächsten Sonnabend die Jacodikirche verschließen und versiegeln, beiden Predigern aber den Besehl zugehen, die Stadt zu verlassen. Troß herzoglichen Gegenbesehls gab der Kat dem Heshusius und Eggerdes am Sonnabend, dem 9. Oktober, Bescheid, sie hätten dis zum Sonnensuntergange die Stadt zu verlassen. 126

Weil Eggerdes sich weigerte, diesem Gebote zu folgen, wurde er nachts um 11 Uhr mit Gewalt in einen Wagen gesetzt und bis nach Neu-Kirchen im Stift Schwerin gebracht, während Heshusius am nächsten Tage freiwillig die Stadt verließ. Auch dem M. Andreas Martini versagte der Kat, in St. Jacobi zu predigen. Er siedelte noch in diesem Jahre nach Kopenhagen über, kehrte aber später noch Rostock zurück. Obgleich die Fürsten die Vertriebenen mit Gewalt zurückzubringen suchten, sehnten sich weder Heshusius noch Eggerdes danach.

Durch diese Streitigkeiten wurde die Spannung zwischen dem Rat und den Herzögen sowie den rätlichen und fürstlichen Professoren noch vermehrt. Dazu kam ein anderes Ereignis. Am 6. Mai 1556 starb der Prediger an St. Marien, Matthäus Edler. Johann Albrecht berief für ihn den Doktor Georg Venetus, "ut Ecclesiae ad D. Virginem Pastor & in Academia Theologiae Professoresset". Der Kat aber wollte keinen fürstlichen Professor an seiner Kirche als Pastor haben. Daher mußte Venetus auf das Pfarrshaus verzichten und sich mit der Professor bespähen, siedelte aber schon bald nach Greifswald über. 127 Diese Vorgänge wirkten auch auf die übrigen fürstlichen Professoren entmutigend, und

selbst Chytraus beabsichtigte, Rostock zu verlassen, 128 obgleich die Herzöge schon vorher nach Kräften für die Universität gesorgt hatten.

Eine zu Güstrow eingesetzte Kommission hatte schon am 8. April 1557 einen Dotationsbrief verfaßt. In demselben sprechen Johann Albrecht und Ulrich es offen aus, daß sie es als ihre Schuldigkeit erkennen und auch "zum höchsten geneigt und bezgierig" seien, "alle Sachen dahin zu richten, daß die reine Lehre des Göttlichen Wortes in allen unsern Förstenthumen und Landen, unsern Unterthanen allenthalben, in Städten und Dörsern, durch gelehrte gottfürchtige Männer geprediget und fürgetragen, auch christliche Ceremonien, dem Göttlichen Wort und der Augsburgischen Consession Anno 1530 der Kömischen Kanserl. Majest. übergeben, gemäß aufgerichtet, und dagegen alle unrechte Lehren, die dem Göttlichen Wort und also den prophetischen und Apostolischen Schrifften zuwider und ungemäß, auch alle unchristliche Ceremonien und pähstliche Mißbräuche abgeschafft und abgethan werden mögen."129

Die Fürsten sprechen es ferner aus, daß den Prädikanten, Seelsorgern u. s. w. von den Gütern der Kirchen in Städten und Dörsern "ehrliche und nothdürfftige Underhaltung" gewährt, alles übrige Kirchengut aber zu "Hospitalien für die Armen, auch Stipendien für Jung-Gesellen, so zum Studiren geschickt," verwendet werden soll.

Es folgt dann die eigentliche Dotation der Universität Rostock. Diese soll vom Sinkommen der "Feld-Klöster" jährlich 3500 Gulden erhalten, und zwar 1500 Gulden von den Sinkünsten der Klöster Doberan, Marienehe und Neukloster, 500 Gulden von Gütern der Uemter Ivenack, Broda, Tempzien und Mirow, und 1500 Gulden aus den jährlichen Pachten und Zinsen Doberans und Marienehes. Sie wird serner der einzelnen Professoren, des Quästors und Notars Gehalt sestgesetzt. In der Besoldung stehen die Theologen um jene Zeit mit einem Fizum von 260 Gulden, welches den beiden ersten Professoren der Theologie zukommt, obenan. Aber auch für die übrigen Dozenten ward gut gesorgt. So wäre an und für sich wohl auf eine fernere gedeihliche Entwickelung der Universität Aussicht gewesen. 30 Indessen suhr der Kat zu Rostock fort, sich weitere Rechte anzumaßen.

Wie zu Stralsund und Wismar, so wollte auch der Rat zu Rostock das Recht haben, einen Superintendenten in seiner Stadt einsetzen zu dürsen. Dürgermeister Brümmer wählte zur Verswaltung der Superintendentur Johann Draconites, welcher es billigte, daß am Sonntage Hochzeiten stattsänden, und der nichts auf strenge Kirchenzucht gab.

Auf eine Beschwerde der übrigen Pastoren hin ward dem Draconites im Jahre 1560 seitens der Herzöge verboten, sich des Superintendenten-Titels zu bedienen. Draconites verließ bald darauf Rostock und begab sich nach Wittenberg. [131]

Wegen Verjagung der Prediger und wegen ihres Ungehorsams sollten Magistrat und Bürgerschaft in Rostock eine Strafe von 60000 Thalern zahlen.

Als Superintendent wurde nach Draconites Fortgang vom Magistrat Dr. Johann Kittel von St. Marien eingesett. Doch hatte er allerlei Streitigkeiten auszufechten und mußte nach 3 Jahren Stadt und Land verlaffen (1563), nachdem auch ihm der fürstliche Befehl zugegangen war, er habe sich nicht Superintendent zu nennen. 132 Diese Uneinigkeit konnte einer weiteren Ausrottung bes Papsttums im Lande hinderlich sein und war keinesfalls geeignet, die reformatorischen Bestrebungen Johann Albrechts zu fördern. Rudem war die Stadt Rostock in eine große Schuldenlaft geraten. Als der Herzog bemerkte, daß auch der Universität aus einer berartigen Lage Schaden erwachsen könne, suchte er. ber "ben Gelehrten sonderlich geneigt war," persönlich beim Raiser die Erneuerung der Privilegien nach, welche am 18. August 1560 bestätigt wurden. Hierdurch wurden die fürstlichen Professoren wieder in ihr früheres Recht eingesetzt und konnten ebenso wie die rätlichen Rektoren werden, hierdurch ist überhaupt die neuere Entwickelung der Universität eingeleitet worden. 133 Somit hatte der Herzog etwas ganz Bedeutendes erreicht. Denn durch biefe endliche Einigung zwischen fürstlichen und rätlichen Professoren ward ein ersprießliches Zusammenwirken beider und eine gedeihliche Weiterentwickelung der Universität erzielt; dadurch aber war wiederum reicher Segen für die Reformation zu erwarten.

Damit jetzt auch wieder einige Doktoren der Theologie an der Landesuniversität wirkten, kam unter Dekan Georg Benetus

der Bizekangler Jakob Runge aus Greifswald und nahm die erfte Doktor=Promotion in der Theologie seit der Reformation in Rostock vor. Sie geschah am 29. April 1561. Befördert wurden David Chnträus, Johann Kittel und Simon Bauli. 134 — Zwecks An= bahnung einer weiteren Einigung zwischen ben Herzögen und dem Rate wurden 1563 verschiedene Versammlungen in der Marien= firche gehalten. Man kam dahin überein, daß die Fürften zur Befoldung einiger Dozenten 3000 Gulden hergeben wollten, die Stadt aber follte 500 Gulben zum Unterhalte einiger Brofefforen verwenden und die bei Aufrichtung der Universität hergegebenen Rollegien und Säufer ihnen ferner überlaffen, auch zwei Theologen, und einen Juriften von der Stadt Ginkommen befolben. Diefen am 3. Juni publizierten Bertrag nannte man Konkordang-Brief ober Formula Concordiae. Durch ihn erhielten die Landesherren das Batronat, die Stadt Rostock aber das Kompatronat über die Universität. So wurden die beiderseitigen Rechtsansprüche ausgeglichen und ihre rechtliche Stellung zur Universität festgesett. Der firchliche Charafter der Hochschule aber wurde entschieden gewahrt, jedoch näher dabin beftimmt, daß fie "bei ber mahren erkanntnuß und bekanntnuß des heiligen allein saligmachenden gödtlichen Wortes, innmagen daffelbige zu Zeit diefer vffgerichteten driftlichen Concordien und Vertrags in denselben aus Prophetischer und Apostolischer Schrift der heiligen vier driftlichen Symbolis und ber augsburgischen Confession allerseits gemäß . . . ift gelehret und geführet wohrden. " 135

Auch später bewies Johann Albrecht der Universität seine besondere Zuneigung. Denn auch sie sollte ihr Teil dazu beitragen, das Papstum in Mecklenburg immer weiter zu vertreiben und es nicht wieder aufkommen zu lassen, dagegen die reine Lehre immer mehr zu besestigen und die Landeskirche zu immer gebeihlicherer Entwickelung zu bringen. Daher war der Fürst eitrig bemüht, von neuem für die Pflanzstätte der Wissenschaft zu sorgen, als die seit 1565 wütende Pest auch manche Prosessoren dahingerasst hatte. Die Studenten verließen Rostock, der Pest zu entzgehen; die Hörsäle standen leer; die meisten Häuser der Stadt waren mit Kranken oder mit Leichen angefüllt. Dazu brannte am Abend des 10. Dezember das Collegium philosophicum nieder.

Zum Wiederaufbau desselben gab Johann Albrecht selber wie auch Ulrich 300 Gulden, auch lieferten sie das zum Bau nötige Holz. Der Fürsten Beispiel folgend, steuerten auch andere Geld bei. 136

Auch die Frage nach dem Rostocker Superintendenten fand endlich ihre Erledigung. Wie der Herzog Johann Albrecht eifrig bemüht war, die neue Landeskirche durch trefsliche Organisation zu festigen, so suchte er alles Störende und alle Unordnung zu beseitigen. Daher veröffentlichte er 1571 eine neue Supersintendentur-Ordnung.

Schon 1557 hatten David Chyträus, Konrad Becker, Johann Wigand und Georg Schermer die Mängel des mecklenburgischen Kirchenwesens beraten und sie am 28. Juni in einem an Johann Allbrecht gerichteten Schreiben eingehend dargelegt. 137 Aus diesem Berichte geht hervor, daß die Ein- und Absetzung der Kirchendiener, Brediger und Rüfter von Edelleuten und den Amtleuten ohne Wiffen der Superintendenten geschehe, ja, daß die Edelleute selber Superintendenten sein wollten und sich das Recht anmaßten, mit den Kirchendienern und Kirchengütern nach Belieben zu verfahren. Diesen und ähnlichen Mißbräuchen entgegenzutreten war Johann Albrecht sogleich bereit, und, wenn sich die Beröffentlichung der "Constitution der Herhogen zu Mecklenburgk u. s. w. Wie es hinfüro mit den Superintendenten, auch Kirchen personen und gütern, und etlicher daben befundener mengel halben in J. F. G. Landen gehalten werden foll," auch noch verzog, so wurde sie doch "zu Rostock durch Jacobum Lucium" 1571 gedruckt. 138

Ihren Sitz sollten die 6 Landessuperintendenten in Wismar, Güstrow, Parchim, Schwerin, Rostock und Neubrandenburg haben. Die Sinteilung der einzenen Kreise war eine andere als heute. Zur Superintendentur Wismar gehörten: Wismar, Mecklenburg, Bukow, Poel, Temzin, Neukloster, Gadebusch, Rehna, Sternberg, Grevesmühlen und Dassow; zu Güstrow: Güstrow, Malchin, Waren, Malchow, Röbel, Krakow, Lage, Stavenhagen, Ivenack, Dargun, Neu-Kalen, Brüel und Dobbertin; zu Parchim: Parchim, Goldberg, Grabow, Neustadt, Lübz, Plau, Elbena, Dömitz, Gorssosk, Marnitz; zu Schwerin: Bistum Schwerin, die Uemter und Ortsschaften: Schwerin, Hagenow, Walsmühlen, Wittenburg, Zarrentin, Boizenburg und Crivitz; zu Rostock: Rostock, Kibnitz, Doberan,

Schwaan, Inoien, Tessin, Sülze, Marlow und Kröpelin; zu Neusbrandenburg: Stargard, Friedland, Wolbeck, Wredenhagen, Feldsberg, Fürstenberg, Wesenberg, Strelig, Mirow, Nemerow, Wangka und Broda.

So hat der Herzog alles gethan, daß seine Lebensaufgabe, die auszuführen er stets bestrebt war, nicht umsonft sei und die errungenen Ersolge nicht verloren gingen, auch wenn er selber nicht mehr unter den Lebenden weise. Er war nicht damit zusrieden, das Papsttum ausgerottet zu haben, sondern er wollte auch, soviel er vermochte, noch für die Zukunft ein Wiederaussehen der alten Lehre verhindern. Diesem Zwecke diente die Organisation der evangelisch-lutherischen Landesfirche Mecklenburgs, diesem Zwecke auch die Gründung von Schulen und die Fürsorge für die Landesuniversität. Diese großen Bestrebungen, dies herrliche, ihm vor Augen schwebende Ziel hat der Fürst erreicht, indem er seine ganze Kraft dasür einsetze.

So ift er es recht eigentlich gewesen, ber bie Reformation in Mecklenburg zum Abschluß brachte; ihm und seinen herrlichen, ihm von Gott verliehenen, von dem Fürsten aber in rechter Weise gebrauchten und in des herrn Dienst gestellten Gaben verdankt Mecklenburg es besonders, daß es ein lutherisches Land geworden ist. Daß es ein solches bleiben folle, wurde in den Sternberger Reversalen von 1572 festgesett. Denn baselbst mard ben Ständen die Zusicherung erteilt, fie sollten bei der Augsburgischen Kon= feffion erhalten werden. Im "Revers quarta Julii, Anno funff= gehen hundert Zwen und Siebengig, jum Sterneberge gegeben," heißt es nach der üblichen Unrede und der Uebergabe der Klöfter Dobbertin, Malchow und Ribnit an die Stände, "daß Sie zu Abhelffung Unferer obliegenden Schulden unterthänig bewilligt, zugesagt und versprochen, Biermahl hundert tausend Gülden, ist gangbarer Münge zu erlegen, und unsere warhafftige richtige und ausgezahlte Schulde — abzutragen — — . Daß wir demnach, wie zuvorn — geschehen, benen vom Abel, und Städten gnädiglich zugesagt, Sie ben allen ihren habenden Privilegien, Frenheiten und Gerechtigkeit — bleiben laffen, auch barben beggleichen bei ber mahren Religion der Augspurgischen Confession, und ben Fried und Recht gnädiglich schützen."

## Viertes Rapitel.

## Zwist der Brüder.

Trotz der errungenen herrlichen Erfolge hatte Herzog Johann Albrecht I. innerhalb der Jahre, während welcher er die katholische Lehre ausrottete, auch mancherlei andere Schwierigkeiten zu überswinden. Denn zu jenen äußeren Kämpfen, an welchen Mecklenburg teilnehmen mußte, um im Innern des Landes die Reformation durchführen zu können, kamen noch innere Zwistigkeiten, welche die erzielten Erfolge leicht gänzlich hätten vernichten können.

Der Abministrator des Stiftes Schwerin, Herzog Ulrich, sah mit neidischen Blicken darauf, daß Johann Albrecht allein die Regierung führte.

Beide Brüder waren gar verschieden und hatten eine gar verschiedene Ausbildung erhalten. Denn Herzog Ulrich lebte von 1539—1542 am Hofe des Herzogs Wilhelm von Baiern zu München und besuchte von dort aus mit seinem Ultersgenossen, Herzog Albert von Baiern, seit 1539 die Universität Ingolstadt, deren Mitglied er dis 1544 blieb. Schon in der Jugendzeit sahen beide Brüder einander selten einmal, und auch von einem brieklichen Verkehr zwischen beiden ist während der Studienzeit nichts bestannt. 139

Nach dem Tode Heinrich des Friedfertigen hatte Ulrich einen Bergleich zustande zu bringen versucht, der auch ihm einen Teil des Landes zuweisen sollte. Johann Albrecht jedoch berief sich auf das schon früher getroffene Abkommen, nach welchem der älteste Bruder die ersten 10 Jahre die Regierung allein sühren sollte, während Ulrich jene Bestimmung nur für Albrechts VII. Teil gelten lassen wollte. Teilnahme an der Regierung aber hatte sich Ulrich in dem Nachtrag vom 21. April 1550 nur sür den Fall ausbedungen, daß er daß Bistum verlieren sollte; bei Herzog Heinrichs Tod jedoch wolle er nur "seinen gebührenden Antheil" zu fordern berechtigt sein. 140

Setzte Johann Albrecht auch alles daran, die einheitliche Regierung zu wahren, so wollte er sich doch mit Ulrich friedlich vertragen. Daher lud er ihn schon in Wolmirstedt ein, ihn nach seiner Rücksehr in Schwerin zu besuchen. Aber weder dieser noch einer am 17. Oktober besselben Jahres zum 7. November nach Güstrow erfolgten Einladung kam Ulrich nach. Dagegen erließ er am 11. Oktober an die Amtleute zu Boizenburg den Befehl, sie sollten ohne seine Anordnung keine Pächte aus dem Amte an Johann Albrecht abliesern; ähnliche Verbote wurden auch andern Amtleuten zugestellt. 141

Während diese Befehle sich nur auf den Landesteil bezogen, der früher Herzog Heinrich gehört hatte, so ging eine Berordnung an die Visitatoren weiter und deutete darauf hin, daß auch Ulrichs Ansprüche weiter gingen. Johann Albrecht ließ den Bruder durch Christoph von Linstow und Christoph Hahn an die früheren Berträge erinnern und ihn um eine persönliche Besprechung bitten. Ulrich erklärte, er wolle die Sache erwägen, und ließ den Bruder, der am 18. November abermals durch sämtliche Landräte um Antwort bitten ließ, dis zum 9: Januar warten. In dieser Antswort behauptete er dann, der Bertrag von 1550 enthalte die Bestimmung, daß er nur dis zum Tode Herzog Heinrichs bestehen solle; so gab er seine Abssicht deutlich zu erkennen, auch Anteil an der Regierung zu erlangen.

Nachdem der Kurfürst von Brandenburg und Herzog Philipp von Bommern sich vergebens bemüht hatten, auf Johann Albrechts Bunsch hin zu vermitteln, und nachdem Ulrich die Zeit hin= gebracht hatte, stellte sich's deutlich heraus, wie er vorzugehen beabsichtige. Denn am 28. April 1553 erging an die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg und an ben Herzog Beinrich von Braunschweig als Kommissarien die Botschaft des Kaisers, Ulrich habe ihm zu erkennen gegeben, daß er fich in unmundigen Jahren habe bereden laffen, seinem Bruder die gange Regierung des Baters auf 10 Jahre abzutreten, wobei er sich die Regierung in Berzog Beinrichs Anteil aber ausdrücklich vorbehalten habe. Tropdem habe Johann Albrecht auch dort die Regierung allein übernommen. Darum bitte er ben Kaifer, ihn "wieder in den vorigen Stand mit Zulaffung fammtlicher Regierung, auch fämmtlicher ordentlicher Bormundschaft wieder einzuseten." Die Rommiffarien follten die Sache untersuchen und enticheiden. 142

Bei dieser Darstellung der Sachlage mußte Ulrich in der

That auf die Unwissenheit des Kaisers in diesen Dingen oder auf dessen Groll gegen Johann Albrecht rechnen.

Als letzterer bemerkte, daß wahrscheinlich ein Kampf bevorstehe, versuchte er es, sich zur Gegenwehr zu rüsten, doch ist ein nach dem Kloster Rehna entsandter Zug nicht unternommen worden, um Ulrich, wie behauptet ist, gesangen zu nehmen, sondern um von dort Kornvorräte zur Hoshaltung nach Schwerin zu bringen. 143

Am 20. Mai 1553 erstattete Johann Albrecht genauen Bericht an den Kaiser. Aber auch Ulrich war nicht müßig gewesen. Das gab ein Mandat des Kaisers vom 10. Oktober nur zu deutlich zu erkennen, denn in demselben spricht sich das Mißfallen über den regierenden Herzog in klaren Worten aus. Um endlich die Frrungen beiszulegen und dem Lande die ersehnte Kuhe wieder zu verschaffen, sollten die Kommissarien ihre Beratungen halten. Herzog Ulrichs Verbündeter Heinrich von Braunschweig aber erschien mit 9 Fähnlein Keitern bei Grabow und setzte sich an der Elbe fest, während auch Ulrich selber mit bewaffneter Macht heranzog. 144

Bergebens suchte Johann Albrecht seine Kitterschaft und sein Landvolk aufzubieten. Diejenigen, welchen die Kirchenverbesserung im Grunde nicht zusagte, zürnten ihm wegen deren Einführung; andere dagegen waren darüber unwillig, daß er seinen Bruder nicht an der Regierung teilnehmen ließ. 145

Diese Gesinnung war dem Herzog nicht unbekannt, wie auß einem vom 21. September 1552 datierten Briese an seine Mutter hervorgeht, in dem es heißt: "Was in diesen Dingen (resormatorischen Bestrebungen) von mir geschehen, ist von mir der wahren Religion, unseres Vaterlandes und Freiheit treulich gemeinet, wiewohl mir dagegen von unbilligen Leuten böser Lohn und Dank widerfährt." 146

Ja, es kam so weit, daß der Herzog Schwerin verlassen mußte, weil er sich dort nicht mehr sicher glaubte. Während er sich nach Malchin begab, führte in Schwerin Veit von Saalseld den Oberbesehl. Eine traurige Zeit brach damals über die Stadt herein. Denn jener Söldnerführer hauste dort so entsetzlich, daß viele Bewohner nach Lübeck und Wismar entslohen, andere wenigstens ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen suchten. 147

Da endlich legten sich die Stände ins Mittel. Sie setzten,

um einen Vergleich herbeizuführen, eine "Punctation" fest, in der es unter andern heißt: "das hinfurt der estist Fürst beider Teilen zu ewigen Zeiten in der Regierung pleiben, folglich dieses mahl zuletzt getheilet werden solte."

Auch sie hatten es also erkannt, wie schädlich die Zersplitterung und Teilung des Landes sei, und stimmten somit selber dem zu, was Herzog Johann Albrecht für das Heilsamste befunden hatte und für dessen Durchführung er kämpste; dennoch aber willigten sie für diesmal noch in eine Teilung.

Die Käte und der verordnete Ausschuß begaben sich zwecks weiterer Unterhandlungen in des Herzogs von Braunschweig Lager nach Boizenburg, in welchem auch Herzog Ulrich weilte. Dieser wollte das ganze Land gleichmäßig geteilt haben. Dazu fordert er Schloß und Stadt Dömitz zu seinem, dem stargardischen Teile, auch nimmt er die Einkünste seines bisherigen Stiftes für sich in Anspruch. Johann Albrecht soll über die Einnahmen, die geistlichen Güter und Kostbarkeiten Rechenschaft ablegen, das Kriegsvolk entlassen und geloben, ohne seines Bruders Einwilligung kein neues Heer anzuwerben, wie auch er solches ohne Johann Albrechts Einwilligung nicht thun wolle. Das Land aber erklärte sich bereit, die Schulden der Herzöge zu übernehmen. Um 7. Juni wurde der Bergleich versiegelt und Johann Albrecht nach Güstrow zugesandt, der am 10. seine Einwilligung gab. Ulrichs Unterschrift ersolgte am 16. Juni in Wittenburg. 148

Die Rückfehr des Herzogs von Braunschweig wurde für 16 000 Thaler erkauft. Um 10. November 1554 konnte Johann Albrecht seinem Schwiegervater mitteilen, daß das Ariegsvolk

Heinrichs von Braunschweig sich verlaufen habe.

Nach der Vermählung Johann Albrechts wurde "während der Hochzeitlichen Freude durch Herzog Abrecht in Preußen, der in den 12. Tag zu Wißmar still gelegen, der zwischen Herzog Johann Albrechten und Herzog Ulrichen Gebrübern fortgewährte Streit gänglich vertragen," und daher hier der sogenannte Wismarsche Vertrag geschlossen, und daher hier der sogenannte Wismarsche Vertrag geschlossen, und daher sier der sogenannte Vismarsche Vertrag geschlossen, und daher sier der sogenannte Vismarsche Vertrag geschlossen, das sie Einigung angebahnt hatten. Johann Albrecht erhielt den Teil, der früher Herzog Albrecht gehört hatte. Alles, was früher gemeinschaftlich gewesen war, sollte es auch

jetzt bleiben. Damit auch die jüngeren Brüder nicht zu kurz kämen, wollte Johann Albrecht den älteren, Christoph, und die Prinzessin Anna, Ulrich dagegen den jüngeren, Karl, zu sich nehmen.

"Weil aber tropdem noch manches war, so dem brüderlichen Bertrauen unfrer regierenden Bergoge im Wege ftand, fo lieffen der Churfürst Joachim II. von Brandenburg . . . und der Markgraf Albrecht, Herzog zu Breußen, ... fich angelegen sehn, auch ben letten Funcken zur Mißhelligkeit in den Gemüthern der Brüder auszutilgen. Sie kamen beswegen samt bes Königs von Dänemarck abgeordneten Räthen und etlichen Mecklenburgischen Land-Räthen in Alten Ruppin zusammen, und thaten am 1. August einen Ausspruch, welcher der Ruppinsche Machtspruch genannt wird." 150 In diefem wurde festgesetzt, "daß Herzog Johann Albrecht das Haus und Amt Schwerin, dagegen Herzog Ulrich das haus und Amt Gustrow alleine haben und behalten". aber das Land so geteilet bleiben solle, wie es im Wismarschen Bergleich bestimmt war. "Soviel die Clöster anlanget, soll zu mehrer Pflanzung freundl. brüderl. Willens Berzog Johann Albrecht die Clöster Rehna, Zarrentien vor sich, und Hertog Ulrich das Closter Dargun auch vor sich alleine und zu voraus behalten. Darnach follen die folgenden dren Clöster, nemlich: das Neu Closter, Ivenack und Dobbertin vor die Jungfrauen bender Stände gelaffen merden." 151

"Das Kirchenregiment, Universitaet zu Rostock, gemeine Schulen und Hospitalen im Lande Mecklenburg wollen und sollen hochsgemeldete behde Fürsten, Herzog Johann Albrecht und Herzog Ulrich zugleich bestellen und Fleiß haben, daß behde, Kirchen und Schulen, mit Gottesfürchtigen gelehrten Männern versorget werden," wie es schon vorher im Wismarschen Vertrag sestgeset war. Hieraus erkennen wir wieder Johann Albrechts treue Fürsorge für das Werk der Resormation, dessen Fortgang auch durch die Trennung des Landes nicht beeinträchtigt werden sollte. 152

So war der drohende Bruderkrieg glücklich abgewendet. Während auf den in dieser Zeit gehaltenen Landtagen allerlei Klagen vorgebracht wurden, welche zunächst mehr die einzelnen Stände bestrafen, denen abzuhelsen die Herzöge sich bemühen wollten, vergaß Johann Albrecht nicht, für das Ganze des Landes weiter zu sorgen.

Vor allem suchte er eine weitere Zersplitterung Mecklenburgs zu verhindern. Daher trachtete er danach, seinem Bruder Christoph durch das seit 1539 vom Markgrafen Wilhelm von Brandenburg, dem Bruder des Herzogs Albrecht von Preußen, verwaltete Erzbistum Riga insofern eine Einnahmequelle zu verschaffen, als Christoph dessen Coadjutor wurde. Zugleich aber ließ sich so der Grund zu einer großen mecklenburgischen Seeherrschaft legen. 153

Herzog Christoph erklärte sich in einem Bergleich zu Strelit am 24. September 1555 bereit, alles an Herzog Johann Albrecht abzutreten, "was er in und an Mecklenburg" habe, falls er wirklich zum Genuß solchen Erzstiftes gelangen und ruhig in demselben bleiben würde.

Christoph war der Liebling der fränklichen, vergrämten und verbitterten Mutter Unna, und daher widerstrebte sie dem ganzen Plan seiner Versorgung außerhalb Mecklenburgs. Um 5. September 1555 jedoch konnte Johann Albrecht seinem Schwiegervater melden, daß Anna eingewilligt habe. 154 Um 27. September trat Christoph von Strelit auß die Reise an. Joachim Aleinow begleitete ihn wieder; als bevollmächtigte Käte gab Johann Albrecht ihm Dr. Johann Hoffmann und Joachim Krause mit.

Voller Freude empfing ihn der Erzbischof. Da sich jedoch allerlei Schwierigkeiten einstellten, blieb Christoph nur eine Zeit lang in Livland, kehrte nach Mecklenburg zurück, reiste aber auf Johann Albrechts Betreiben hin nach kurzem Aufenthalte wieder in daß ferne Land. 155

Auch die Herzogin Anna besuchte ihren Sohn daselbst. Anfang Juni 1559 traf sie mit ihm in Kokenhausen zusammen. Von Treiden aus wandte sie sich mit einer Beschwerde an Kaiser Ferdinand, weil Johann Albrecht ihren Sohn Christoph erst nach Frankreich als Geisel und dann nach Livland geschickt habe. Sie bat, der Kaiser möge Christoph aus Livland abfordern und ihn mit einer Grafschaft im Oberlande belehnen. 156

Von einer Antwort Ferdinands ist nichts bekannt. Die Herzogin reiste im November von Livland wieder nach Königssberg ab, von wo sie im Frühling nach Mecklenburg zurückkehrte. Christoph blieb vorerst in Livland und fand an dem Kitter Spedt, der früher in Johann Albrechts Diensten gestanden hatte, einen

gefährlichen Ratgeber. Obgleich auf einem Deputationstage zu Speier im Dezember 1560 reichliche Hilfe für Livland gewährt ward, wurde Christoph nach Erzbischof Wilhelms Tode (1563) doch von den Polen, denen Livland zugefallen war und von welchen er sich losgesagt hatte, um sich auf Schweden und die "Moskowiter" zu stüßen, gefangen genommen und mußte über 5 Jahre in Gefangenschaft bleiben. 157 Das hatte er Spedts Kat zu versdanken

So war dieser Versuch Johann Albrechts gänzlich sehlgesschlagen, und Christoph mußte sich schließlich mit Razeburg begnügen, dessen Kapitel ihn schon am 5. Oktober 1554 zum Bischof postuliert hatte. 158

Seine Mutter Anna sollte der Herzog nach seiner Rückschr aus der Gefangenschaft nicht wieder sehen, denn am 19. Juni 1567 starb sie in den Armen ihres Sohnes Karl. Johann Albrecht ließ die fürstliche Leiche in Schwerin beisetzen. Daß er bei dem Leichenbegängnis den letzten Willen der Verstorbenen, sie nach altem Ritus mit Seelenmessen u. s. w. zu bestatten, ihre Leiche auch nicht einbalsamieren zu lassen, nicht beachtete, geschah nicht etwa aus Mangel an Pietät, sondern aus dem Grunde, weil der Herzog diesen Wunsch und Willen der Mutter erst später ersuhr. 159

Die zwei Leibgedinge der Witwe fielen, wie es der Ruppinsche Machtspruch festgesetht hatte, an Johann Albrecht zurück. Trotzdem aber machte auch Ulrich Anspruch darauf und ließ Lübz besetzen. Heinrich Husanus gelang es jedoch, diese Frrung schon am 31. Juli beizulegen. Johann Albrecht behielt die Leibgedinge und gab von den Aemtern Dömitz und Gorlosen, die an beide Brüder fallen sollten, letzteres an Ulrich. 160

So traten auch nach der Aussöhnung Johann Albrechts und Ulrichs durch den Ruppiner Machtspruch noch hin und wieder Zwistigkeiten ein, obgleich die Fürsten sich bemühten, gemeinsam für das Wohl des Landes zu sorgen. So saßten sie 1559 den Entschluß, wieder ein "Hofgericht" einzurichten. Der Ranzler Johann Lucanus erhielt daher den Auftrag, eine Hofgerichtsordnung zu entwersen. Dieselbe wurde in Rostock von Ludwig Dietz gedruckt und führte den Titel: Resormation und Land-Gerichts Ordnung Unser von Gottes Enaden Johann Albrechten und Ulrichen Gebrüdern, Herhogen zu Mecklenburg u. s. w. 161

Die Herzöge drangen ferner auf eine weitere Verbesserung der Polizei= und Landordnung. Schon 1561 hielten sie mit den Landständen Beratungen. 1562 erschien die neue Polizeiordnung, welche einen besonderen Abschnitt von Gotteslästerung und Versachtung des Wortes Gottes enthielt und auch die Heilighaltung des Sonntags einschärfte.

Ramen auch jetzt noch brüderliche Frrungen vor, so daß der "Füterbogsche Abschied" 1561 allerlei umstrittene Punkte hat ersörtern müssen, so wurde zur weitern Ausbildung einer geordneten Rechtspflege in der 1568 in Rostock bei Jacob Siebenbürger in Druck erschienenen "Reformation» und Hofgerichts-Ordnung u. s. w. aufs neue übersehen und verbesser" doch dem Lande ein großer Segen zu Teil, den es beiden Fürsten gemeinsam verdankte. Der 1568 an Stelle Goldsteins berusene bisherige Hofrat und jetziger Kanzler Husanus erließ 1569 eine "Katt» und Cantzleiordnung". 162

Aber nicht nur für die weltliche Gerichtsbarkeit waren die beiden Herzöge zu sorgen eifrig bemüht, sondern Johann Albrecht wußte auch Ulrich für seinen schon seit 1552 gehegten Bunsch, ein Kirchengericht ins Leben zu rusen, einzunehmen. Auf dasselbe weist schon die Kirchenordnung hin, in der es heißt: "Und ist deros halben beschlossen, ein neu Consistorium oder KirchensGericht, mit Gottes Hüsse, beständiglich in Rostock anzurichten, und dazu tüchtige Personen in der Universität, aus behden Fakultäten der Theologen und Juristen zu verordnen."

In der Polizeiordnung von 1562 wird ebenfalls darauf hingewiesen. Somit ist es wahrscheinlich, daß schon längere Zeit an dem Entwurf einer Konsistorialordnung gearbeitet worden ist und daß auch der berühmte Kanzler Lucanus nicht wenig Anteil an derselben hat. Den ganzen Entwurf sah, wie das Originalkonzept im Geheimen und Hauptarchiv zu Schwerin beweist, der Kanzler Husan eingehend durch. Daher schließt sich diese Arbeit auch eng an die "Ordnung der Reformatio Ecclesiastici Consistorii zu Ihena" an. 163

Aber auch so wollte Johann Albrecht den schon begonnenen Druck nicht vollenden lassen. Er war auch hierin zu gewissenhaft

und treu, als daß er nicht auf das Gerücht hätte achten sollen, Chyträus habe noch gegen einzelne Punkte Bedenken gehabt. Den großen Theologen forderte der Fürst daher auf, sich darüber zu äußern. Doch veranlaßte des Chyträus Bericht die Herzöge, jedes Bedenken sahren und den Druck möglichst schnell besorgen zu lassen. (1570 bei Jacob Lucius.) In Thätigkeit trat das neue Gericht zuerst am 27. März 1571. Die ersten assessores oder Kirchenräte, wie sie in der Konsistorialordnung heißen, waren 3 geistliche, nämlich David Chyträus, Simon Pauli und Conrad Becker, sowie 3 weltliche, nämlich Friedrich Hein, Laurentius Rieduhr und Bartholomäus Clinge. Zum Unterhalte des Konsistoriums sollten die Güter des vormaligen Dom-Kapitels in Kostock verwandt werden.

So suchte Johann Albrecht, der auch hier die leitende Seele war, immer weiter sein Lebenswerf zu befestigen und der in Mecklensburg eingesührten Landeskirche eine immer bessere Organisation zu verleihen, um dadurch derselben einen festen Bestand zu geben. 165 Diesem Zwecke diente auch seine 1562 nach Frankfurt a. M. zu Kaiser Ferdinand unternommene Keise. Denn dort erreichte er seine Ernennung zum Kommissarius, um die Frrungen in der Stadt Rostock gütlich beizulegen. Es waren nämlich zwischen Kat und Bürgerschaft allerlei Uneinigkeiten entstanden, die auch auf das christliche Gemeindeleben schädigend wirken mußten.

Schon 1557 hatte die Bürgerschaft den Bürgermeister Peter Brümmer abgeset, weil er den Landesfürsten versprochen hatte, "sie von allen Schulden zu befreien," 166 und 1559 forderte sie unter anderen auch Erneuerung des alten Bürgerbrieses, der in früherer Zeit dem Rate abgerungen war. Im nächsten Jahre mußte derselbe seine Einwilligung zur Wahl von 16 Bürgersvertretern geben, die mit 4 von ihm Bestimmten über Abwälzung der städtischen Schulden beraten sollten; ja, er mußte schließlich dem zustimmen, daß die Bürgerschaft sich 60 Vertreter erwählte. Als die Streitigkeiten in der Folge noch zunahmen, die Sechziger sich eng an Herzog Ulrich anschlossen und Inden Mibrecht vom Kaiser beauftragt war, "mit allem Ernst und mit allen gebührlichen Mitteln den Zwiespalt zwischen Rath und Gemeinde zu stillen," 168 da beriesen die beiden Fürsten nach anderweitigen

vergeblichen Versuchen zum 22. November 1563 Vertreter beiber Parteien nach Güstrow. Allein die Verhandlung wurde noch aufgeschoben und fand erst im Januar des nächsten Jahres statt, wo Johann Albrecht einer Reise nach Preußen und Polen wegen Mecklenburg verlassen hatte. So kam es, daß trot der Beschwerden des Rates der Bescheid für die Sechziger im Ganzen günstig außsfiel, doch sollten beide Parteien Frieden halten. 169 Diesem Besehle leistete man nicht genügend Folge.

Johann Albrecht war nicht gesonnen, solchem fortdauernden Zwiste im Innern der Stadt müßig zuzuschauen; vielmehr setzte er alles daran, den Frieden wieder herzustellen, um das religiöse und wirtschaftliche Wohl der Stadt zu fördern. Er kam damit zugleich aber auch des Kaisers Befehl nach, der in einem vom 29. Januar 1565 datierten Briefe den Herzog aufgesordert hatte, den Rostocker Zwist endlich zu stillen, ihm aber Bericht zu erstatten. 170

Er sammelte Kriegsvolk, die Stadt anzugreifen. Auch gebot ein weiterer kaiferlicher Befehl vom 23. Mai 1565 ausdrücklich. Johann Albrecht möge mit Zuziehung seines Bruders, der um seine Mitwirkung in Sachen Roftocks gebeten, in aller Stille aber weiter für die Sechziger und gegen Johann Albrecht gearbeitet hatte. die Händel mit Gute oder Gewalt beilegen. 171 Die Erceffe der Sechziger, die ihr Bertrauen auf Ulrich fetten, dauerten fort, obgleich eine in ber Stadt ausgebrochene Best eine große Menge Menschen wegraffte. 172 Da mußte Gewalt angewandt werden. Auf Grund der nur ihm zugegangenen kaiserlichen Befehle vom 25. August und 27. Oktober 1563 sowie vom 10. Mai 1564, welche durch die Verfügung vom 23. Mai 1565 insofern nicht aufgehoben waren, als lettere sich im Wesentlichen nur auf die Teilnahme Ulrichs am Berhöre bezog, 173 beschloß er, die Stadt zu einem Bertrage zu zwingen. Die unter Reimar von Winterfeld stehende Reiterei versammelte sich bei Neuftadt, das Fußvolk unter Lazarus Möller zu Swant-Wuftrow bei Ribnig.

In der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober 1565 wollte der Heiterei vor dem Steinthor in Rostock einstreffen, wohin er auch Möller zur selben Zeit zu kommen bes sohlen hatte. Letzterer aber langte infolge der Dunkelheit zu spät

an, auch waren Bürgermeister, Rat und die Sechziger von Ulrich gewarnt, auf ihrer Hut zu sein. 174 So mißlang dieser Bersuch. Denn der Herzog wollte, wie er schon früher bei seinen Ber= handlungen mit Erich von Braunschweig, dessen Truppen er gegen Roftock hatte verwenden wollen, geäußert hatte, die Stadt nicht durch Sturm und Plünderung zu Grunde richten, sondern schnell und heimlich die Thore berennen und die Bewohner zu einem Vertrage zwingen. Am 18. Oktober besetzte er Warne= munde und die Stadtbörfer und bezog bei Bistow ein Kelblager. das er am 20. nach Pölchow verlegte. Dorthin begab sich eine Gesandtschaft, auf deren Bitten Johann Albrecht am 27. Oft. einen Vertrag unterzeichnete. In diesem wurde es "Bürgermeister, Rath und der ganzen gemeine" vorgehalten, daß sie fich "zun vielen malen" dem Landesfürsten widersetzt hätten und ungehorsam gewesen seien; auch habe im Innern der Stadt "ganz ärgerliche und gefährliche Zwiespaltt und Empörung" geberrscht.

Der Herzog versprach trothem, die "wohlverwirkte Leibs=Straf gnädiglich fallen zu lassen," aber "die Frrungen und Gesbrechen verhören" zu wollen, auch wollte er "nach Befinden derselben, was recht und billig ist, darinnen beschaffen." 175

Auf Grund dieses Vertrages zog Johann Albrecht am 28. Oft. mit 500 Reitern und zwei Fähnlein Knechten in die Stadt.

Bald darauf erschienen auch Ulrichs Gesandte. Einer Einsladung des Bruders nach Pölchow hatte Ulrich nicht Folge gesleistet. Jetzt sollten seine Boten den Rat ermahnen, sich in keine weiteren Verhandlungen mit Johann Albrecht einzulassen, über die bisherigen aber zu berichten. 176 Am 29. Oktober gab der wieder in des Herzogs Dienste getretene Ritter Friedrich Spedt ihnen die Antwort, Johann Albrecht habe allein den kaiserlichen Besehl auszuführen, zumal Ulrich sich geweigert habe, Hisfe zu senden.

Der Herzog setzte den Rat wieder ein und begann, die Angelegenheit zu untersuchen. In Jürgen Tonnes Hause wurde der ganze Brieswechsel der Sechzig gefunden. Hierbei stellte sich heraus, daß Ulrich ohne Wissen Johann Albrechts und sogar gegen ihn an den Kat allerlei Verbote und Gebote habe ergehen lassen. 1777 Dennoch bat Johann Albrecht den Bruder, selber nach Rostock

zu kommen, um mit ihm gemeinsam die Angelegenheiten zu beraten. Ulrich aber hegte seindliche Absichten gegen Johann Albrecht; doch traten die Fürsten, auf deren Hilse er gerechnet hatte, der gerechten Sache Johann Albrechts bei, <sup>178</sup> und der am 11. Dezember in Braunschweig eröffnete Kreistag stellte sich ebenfalls nicht ohne weiteres auf Ulrichs Seite, obgleich er einem am 1. Dezember an Johann Albrecht gerichteten Briefe des Kaisers gemäß bestimmte, der Herzog möge sofort alles Kriegsvolk entlassen oder die ersforderliche Kaution stellen. Tropdem warnte Ulrich die Sechziger, deren Häupter schon einen Aufstand planten, sich in keine Handlung mit Johann Albrecht einzulassen. <sup>179</sup>

Nach längeren Berhandlungen lentte indeffen Bergog Ulrich ein. Alls ihm Johann Albrecht erlaubt hatte, mit bewaffneter Macht in Rostock einzuziehen, erschien er am 7. Februar, von bem Bruder auf dem Markte begrüßt, in der Stadt. Truppen mußten beiden Fürsten Treue schwören, und gemeinsam suchten sie jetzt nach abermaliger Aussöhnung die Rostocker Händel beizulegen. Dies plötliche Nachgeben Ulrichs war es, welches die Verföhnung zwischen dem Rat und den Sechzigern im Gefolge hatte. Um die Stadt beffer im Gehorfam halten zu können, follte vor dem Steinthore eine Citadelle angelegt werden. 180 Da sich der Rat über den Bau beschwerte, kam es abermals zu heftigen Streitigkeiten. 181 Berschiedene Beratungen verliefen ohne Erfolg. Gine auf kaiferlichen Befehl erfolgte Zusammenkunft zu Brag im Jahre 1570, wo Herzog Johann Albrecht in einer Brivataudienz vom Kaiser vertröftet und "mit vieler Wertachtung" aufgenommen ward, führte ebensowenig zum Ziele. 182

Auch auf dem Reichstage zu Speier kam kein Vergleich zustande. Denn der kaiserliche Besehl vom 16. Dezember 1570 brachte die Angelegenheit nur zu einem vorläufigen Stillstand. 183 Herzog Johann Albrecht benutte diese Gelegenheit, den Rhein hinab dis Wesel zu reisen, und kehrte durch Westfalen über Vremen nach Schwerin zurück, wo er am 28. Dezember wieder eintraf. Die Reisen nach Prag und Speier hatten einen Kostenauswand von 16000 Thalern erfordert und doch eigentlich keinen Nuten gehabt. 184

Erft 1573 fam die Roftocker Fehde endlich zum Austrag.

Als alle andern Maßregeln vergebens waren, geboten die Fürsten am 4. Juni 1573, die Stadt von jeglicher Zusuhr abzuschneiden. Die Wege zu Lande wurden von den Truppen Johann Albrechts und Ulrichs bewacht, während Herzog Ulrichs Schwiegersohn, König Friedrich II. von Dänemark, die Zusuhr von der See her versperrte.

Von Not gezwungen verhandelte Roftock am 14. Juli von neuem in Güftrow mit den Fürsten. Man einigte sich dahin, daß die Stadt die Herzöge als ihre Landesfürsten, Erbherren und Obrigkeit zu ehren und anzuerkennen habe, denen die Gerichtsbarkeit über dieselbe zustehe. Der Kat sollte im Anschluß an die mecklendurgische Polizeiordnung auch für Rostock eine solche erlassen und die Landtage durch Abgeordnete beschicken. Die Herzöge wollten der Stadt die Privilegien, Hab und Güter schützen, doch solle Rostock Abbitte thun und für die zu schleisende Festung 10000 Gulden zahlen.

Am 21. September ward der Vertrag zur unendlichen Freude der Bewohner Koftocks verkündigt und am 28. die Zusuhr wieder frei gegeben. Die fürstliche Festung wurde geschleift. Um 8. Februar 1574 hielten die Herzöge nebst ihren Gemahlinnen und dem Herzog Franz von Sachsen-Lauenburg mit 400 Reitern ihren Einzug in Rostock. Um solgenden Tage leistete der Syndikus Dr. Johann Borcholt auf dem Markte die vorgeschriebene Abbitte, worauf der Kanzler Husanus die Stadt im Auftrage der Herzöge wieder zu Gnaden annahm. Kaiser Maximilian bestätigte diesen Vertrag zu Kegensburg am 12. Juli 1576. 185

Dieser Vertrag hatte auch für die Kirche seine Bedeutung. Denn in demselben wurde der Stadt Rostock das Recht zusgestanden, sich einen Superintendenten zu wählen. Der erste ordnungsmäßig gewählte Stadt-Superintendent war Simon Pauli, der auch die Superintendentur über die Herrschaft Rostock noch behielt. 186

So war dieser Zwist Johann Albrechts mit seinem Bruder Ulrich wie mit der Stadt Kostock noch zu Lebzeiten des Herzogs beigelegt worden. Freilich hatte der Streit dem Fürsten viel Mühe und Arbeit verursacht; doch war die endliche Wieders herstellung völligen Friedens erreicht und dadurch auch der Universität zu neuem Aufblühen der Weg geebnet, ebenso durch Beseitigung der Feindseligkeiten — wenigstens indirekt — für die Reformation gesorgt. Die Hochschule suchte der Fürst jetzt besonders dadurch zu heben, daß er durch persönliche Beziehungen Glieder fürstlicher Familien zum Studium an dieselbe zu ziehen versuchte. So sinden wir seit dem Herbst 1574 den Herzog Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg in Rostock, der während der Studienzeit beim Prosessor Casesius wohnte und 1575 Rektor der Universität war. 187 Das neue Aufblühen der Hochschule bereitete Johann Albrecht besondere Freude.

## Fünftes Kapitel.

## Seliger Beimgang.

Dies Leben, voller Bewegung und Unruhe nach außen und innen, voll von Enttäuschungen und doch voll reichen und herrlichen Lohnes, hatte des Herzogs Kraft schneller erschöpft, als er viels leicht selber ahnte.

Schon 1572 fühlte er sich schwach, ja er dachte sogar daran, sein Testament zu machen 188 und, als am 7. Januar 1573 der Landtag zu Güstrow gehalten wurde, war der Herzog durch Krankheit an der Teilnahme verhindert. 189

Am 17. Juni finden wir ihn jedoch wieder auf dem Landtage zu Sternberg, und im Frühling 1575 weilte er in Roftock, wo er einer Vorlesung des David Chyträus beiwohnte, die von "fürstlichen tugenden und glückseliger regierung" handelte und des Herzogs ganz besonderen Beifall fand. 190

So zeigte der Fürst noch in seinem letzten Lebensjahre das rege Interesse für die Wissenschaften, das er Zeit seines Lebens bethätigt hatte und das auch sein ausgedehnter Brieswechsel mit Melanchthon, Aurisaber, Camerarius, Georg Fabricius, Mylius, Caselius u. a. zur Genüge beweist. 191

Aber kränklich fühlte er sich fortwährend. Daher zeigte er sich auch gegen die Stadt Rostock nachgiebiger als je. Er wollte

seinen Kindern nicht ungeordnete Verhältnisse und heftigen Zwist hinterlassen.

Schon am 27. April 1573 schrieb er an Herzog Ulrich, derselbe möchte die Vormundschaft für seine Kinder übernehmen, wenn seines Lebens Ende gekommen sein werde. Am 22. Dezember ließ er sein Testament von sieben Zeugen, die er selber dazu erseten hatte, unterschreiben und am 12. Juni 1574 vom Kaiser bestätigen. 192 Auch in diesem seinem Testamente spricht es sich aus, wie sehr er bis zuletzt auf das Wohl seines Landes bedacht gewesen ist. Er hatte ersahren, welch verderbliche Folgen die zwiesache Regierung im Lande mit sich brachte; zudem wußte er, wie ganz anders es zur Zeit seines Großvaters, des Herzogs Magnus II., gewesen war, der die Regierung des Landes allein führte.

Da Herzog Johann Albrecht I. außer dem schon im 5. Lebens= jahre zu Königsberg verstorbenen, ältesten Sohne Albrecht noch zwei Söhne hatte, von denen der jüngste "an Leibes- und Gemüths-Rraften nicht große Stärke zeigete," fo trachtete ber Bater banach, das Recht der Erstgeburt endgültig in seinem Lande einzuführen. 193 Seinem Bruder Chriftoph hatte er schon die Aemter Gadebusch und Temzin überlassen: 194 für seinen jüngsten Sohn Sigismund August, der am 10. November 1559 zu Schwerin geboren war. bestimmte er zum Unterhalte die drei Aemter Strelitz, Mirow und Avenack sowie eine jährliche Benfion von 6000 Gulden. 195 Die noch übrigen 12, nämlich Schwerin, Crivit, Dömit, Reuftadt, Rarrentin, Doberan, Ribnit, Butow, Stargard, Fürstenberg, Goldberg und Wankfa samt darin liegenden Städten u. s. w. sollte nebst der Oberhoheit und Regierung sein am 7. März 1558 zu Schwerin geborner Sohn Johannes haben. Ihm follte auch Ulrichs, Chriftophs und Karls Besitz zufallen, falls dieselben ohne Erben ftürben.

Nicht nur die Hofgerichtsordnung, die Polizei= und Konfistorialsordnung, sondern vor allem das Eine sollten sie treu bewahren, nämlich "das höchste Gut und Kleinod, wogegen alle anderen Schätze und Reichtümer der ganzen weiten Welt weniger denn nichts zu achten sind, das Wort Gottes, wie es nach Inhalt der prophetischen und apostolischen Schriften und daraus gezogenen augsburgischen, reinen unverfälschen Konsession in Mecklenburg

eingepflanzt worden ist, und bessen es sich bei den vielfältigen hin und wieder in den christlichen Kirchen leider eingerissenen Spaltungen und Trennungen vor allen andern Fürstentümern deutscher Nation mit Wahrheit wohl zu berühnen hat;" auch der Universität sollten sie sich mit allem Eiser annehmen.

Hatte der Herzog am Abend seines Lebens noch die Freude, den langwierigen Streit mit Rostock beigelegt und auch hinsichtlich der Nachfolge in der Regierung aufs Beste für sein Land gesorgt zu haben, so sollte ihm doch kurz vor seinem eigenen Ende Leid nicht erspart bleiben. Es war am 11. November 1575, als Herzog Christophs Gemahlin Dorothea, die Tochter des Königs Friedrich I. von Dänemark, zu Schönberg starb. 196 Die Leiche wurde in Güstrow beigesetzt. Bei der Bestattung ging Herzog Johann Albrecht "sehr niedergeschlagen und in solcher Wehmut, daß auch Thränen mit unterliefen." 197

Als der Herzog nach der Beisetzung nach Schwerin zurückzesekehrt war, merkten es ihm viele an, daß sein Ende nahe sei. Bald nach Neujahr suhr er im Jahre 1576 noch auf einem Schlitten nach Wittenburg, um daselbst mit dem Rat zu Lüneburg wegen des Bezuges von Salz zu sprechen. 198

Am 5. Januar kam der Fürst wieder in Schwerin an. Am 10. schickte er Gesandte an Herzog Ulrich, um die Mitbewilligung zum Landtage von ihm zu erbitten. Bevor diese Gesandtschaft jedoch zurücksehrte, überfiel ihn solche Schwäche, daß er nicht zu sprechen vermochte. Die so unerwartete, schnelle Veränderung, welche mit dem Herzog vorgegangen war, wurde sogleich nach Güstrow gemeldet.

Am 24. Januar traf Herzog Ulrich mit seiner Gemahlin in Schwerin ein. Noch einmal nahm Johann Albrecht alle seine Kraft zusammen, und so gelang es ihm in jener Zeit freudiger Erregung, sich wenigstens wieder verständlich machen zu können. Seine herzlichen Bitten, welche auch der Hofrat Mylius unterstützte, bestimmten den Herzog Ulrich, daß er die Vormundschaft für Johann Albrechts Kinder übernehmen zu wollen versprach. Am 30. Januar wurde "ein Instrument aufgerichtet, damit auch Herzog Christopher von dieser Willens-Meinung des Sterbenden gewisse Nachricht haben könnte." Auch hierbei war der treue

Genosse und Freund Johann Albrechts, Andreas Mylius, beteiligt. Er war es auch, der Herzog Ulrich in Johann Albrechts Namen den Dank seines Herrn aussprach, welchen "auch Herzog Johann Albrecht mit Hand und wenig deutlichen Worten und vielen Seufzen bekräftiget." <sup>199</sup>

Nachdem Johann Albrecht so seine Angelegenheiten geordnet hatte, schien es am 1. Februar, als wenn eine wesentliche Besserung in seinem Besinden eintreten wolle. Daher reisten Herzog Ulrich und seine Gemahlin wieder ab. Aber schon an den folgenden Tagen wurde der Zustand des hohen Kranken wieder bedenklich. Als "die Schwachheit von Tage zu Tage sich gefährlicher anließ, haben die Käthe Herrn Warner Hahnen Land-Kath zu sich gen Schwerin schriftlich erfordert, der auch darauf ungesäummt ankommen. Wie sie dann auch den besorglichen Zustand den 10. Februar Herzog Ulrichen nach Güstrow unterthänig vermeldet."

Aber etwa eine Stunde, bevor das herzogliche Paar in Schwerin eintraf, "den 12. Februar 1576, war ein Sonntag Nachmittag zwischen 2 und 3 Uhr, hat der Allmächtige Gott seinen väterslichen Willen geschlossen, und Herzog Johann Albrechten aus diesem Jammerthal zu sich in die ewige Seligkeit ganz Christlich abgesordert." So berichtet mit einsachen, schlichten Worten dersjenige, den dieser Todesfall besonders tief betrüben mußte, Andreas Mylius, der nicht nur um seinen vielgeliebten Fürsten, sondern auch um einen teuren Freund zu klagen hatte, als Johann Albrecht I. die Augen schloß.

Ein seliger Heimgang ist es gewesen. Denn wie der Herzog nach außen sein Haus zu bestellen bestrebt war, so hatte er es auch nicht unterlassen, seinen inwendigen Menschen vorzubereiten auf den Tag, da der Herr seine Seele vor sich fordern würde. Daß es so war, können wir aus der Meditation entnehmen, die er vom Tode geschrieben hat und die der große Johann Gerhard für wert erachtete, sie seinen eigenen Schristen einzugliedern. Wir können es auch daraus schließen, daß der Herzog durch sleißiges Studium der alten Kirchenlehrer, Luthers und anderer sür das Wohl seiner unsterblichen Seele sorgte, indem er diese Lektüre zum bessern Verständnis der heiligen Schrift heranzuziehen und zu verwerten eifrig bestrebt war. Mit ihm eins in dem Höchsten,

dem Ringen nach der Seligkeit, war seine Gemahlin Unna Sophie. welche den Gemahl um 15 Jahre überlebte: fie ftarb am 6. Februar 1591. Sie ist dem Herzog durch ihre lebendige Frömmigkeit und tiefe driftliche Erkenntnis eine rechte Gehülfin auch in diesem Streben gewesen. Sie hat eifrig mit ihm in der Schrift geforscht und war stets bemüht, zuzunehmen im Werke des Herrn. 200 war das fürstliche Haus, vom Geifte chriftlicher Liebe getragen, ein Vorbild eines echten, rechten Chriftenhauses. 201 Sat doch Johann Albrecht selber neben Andreas Mylius fleißig an der bessern Erkenntnis ber beiligen Schrift gearbeitet, indem er, wie ein im Archiv zu Schwerin befindliches, von dem Berzog eigenhändig geschriebenes und vielfach forrigiertes Konzept einer lateinischen llebersetzung der Pfalmen beweift, an dieser eifrig mithalf. Ja, der Hofprediger Matthäus Bohemus erzählt in seiner Leichen= rede auf den Herzog, daß er auch den ganzen Katechismus Luthers in deutscher und lateinischer Sprache, das ganze Evan= gelium Johannis, Die Epiftel Bauli an Die Galater, Die Briefe Johannis, die Sprüche Salomonis und den Prediger, etliche schöne Gebete, eine schöne Lehre vom Abendmahl, schöne Sprüche, eine Betrachtung des Sterbestündleins und viel anderes mehr von des Herzogs Johann Albrecht Band geschrieben gesehen habe. 202

Ein Fürst, der auf allen Gebieten so Großes wie Johann Albrecht für sein Vaterland leistete, der alles daran setzte, im Reiche das Wert der Resormation zu fördern und sie im Innern seines eigenen Landes zur Herrschaft zu führen: ein solcher Fürst mußte zwar viele Widersacher haben, da manche vorerst kein Verständnis für ihn und seine Vestrebungen hatten; und es ist desshalb nicht zu verwundern, daß David Franck im Hinblick auf den Ansang der Regierungszeit Herzog Johann Albrechts schreiben konnte, daß derselbe "wenig Liebe" habe. Aber über seinen Tod berichtet er, derselbe sei "von dem ganzen Lande bedauert." <sup>203</sup>

Schon während der Regierungszeit des Herzogs begann man zu begreifen, wie sehr dieser Fürst in all seinem Thun seines Volkes Wohl im Auge hatte. Noch mehr aber sollte dies später sichtbar werden: denn auf dem Grunde, den er in ernster Zeit legte, hat man ersolgreich weiter gebaut. Er, der über dem Wohl anderer nicht seiner eigenen Seelen Seliakeit vergessen hat, konnte sich im festen Glauben an seines Herrn und Heilands Verdienst zur letten Rube legen: ihm galt das Wort: Selig find die Toten. die in dem Herrn sterben.

Die fürstliche Leiche blieb bis zur Beisetzung in der Schloßfirche. Am 29. Kebruar 1576 wurde sie nach dem Dom über= führt. Im Gefolge waren unter andern die beiden noch lebenden Söhne des Verstorbenen, seine Brüder, der fächsische Gesandte Hans von Lindenow sowie der braunschweigische Georg von Butlitz, denen sich die Land= und Hofräte nebst vielen Adeligen und Andern anschlossen. Auch die fürstliche Witwe und Herzog Ulrichs Gemahlin folgten mit ihren Hofdamen.

Die lateinische Rede hielt Johann Caselius, seit 1570 Erzieher und Lehrer der beiden Sohne Johann Albrechts. 204 die deutsche Leichenpredigt Matthäus Bohemus, der auch in der Sterbestunde bei dem Herzog gewesen war.

David Chyträus' Bruder Nathan besang im Namen der Universität die hohen Verdienste dieses Fürsten, der auf alle, welche ihm nahe geftanden, einen gewaltigen Eindruck gemacht und sich aller herzliche Liebe gewonnen habe. So hat auch Caselius diesem Fürsten ein treues Andenken bewahrt, als er Rostock längst verlassen hatte. Denn noch 1605 erschien von ihm die Laudatio optimi et sapientissimi Principis Joan. Alberti, Ducis Megapol. 205

So ruht Herzog Johann Albrecht I. aus von allem Leid, von aller Mühfal und Enttäuschung dieses Lebens, ruht aus an heiliger Stätte in dem prächtig erhabenen Gotteshause der Residenz des Mecklenburger Landes, das er selber von dem "hla. Blute" befreit hat, welches Jahrhunderte hindurch ein verblendetes Volk dorthin gezogen hatte. Seiner Seele nach aber schaut er, ber 1573, wo der Tod ihm nahe schien, preisend die Worte sprach: "D du köstliche Himmelsburg, o du liebliches Baterland, sei mir gegrüßt!" schon den, den er hier gesucht hat und im Glauben an den 5

er selig entschlummert ist. Tritt aber ein Mecklenburger hinan an den Ort, an welchem man seine Gebeine bestattet hat, und an dem der jetige Regent des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin, der Herzog Johann Albrecht, seinem großen Uhnen im Jahre 1898 eine Gedächtnistafel errichten ließ, so muß er noch heute Gottes Güte preisen für alles, was sie dem Vaterlande in jenem Fürsten geschenkt hat.

## Anmerkungen.

- 1. Die Heilig-Blutskapelle, ber Ort, an welchem einft ber von Heinrich bem Schwarzen von feiner Pilgerfahrt 1222 mitgebrachte Tropfen bes Blutes Chrifti verehrt wurde, bient als Beisetzungsplat ber Mecklenburger Kürstenfamilie.
- 2. Die Uebersebung der latein. Inschrift ist mitgeteilt nach Fromm, Chronik von Schwerin, 1862. S. 143.

3. Seberich, Bischöfl. Sift. in Gerdes "Nütliche Sammlung u. f. w. Wismar 1736" S. 489. — David Franck, Altes und neues Mecklenburg, Güftrow und Leipzig 1755. XI, S. 75, berichtet "barauf bie Berhogliche Befelichaft am 17. Jun. wieber in Schwerin fam, und ließ Bertog Johann

seines Baters Johann Albrecht Epitaphium baselbst aufrichten."

4. Joh. Andrea Mylii Annalen in Gerbes Sammlung teilen mit: "Herhog Johann Albrecht zu Mecklenburg . . . ist gebohren zu Schwerin im December, furt für Weinachten bes 1525. Jahres" (S. 256). — Lisch, Sahrbücher bes Bereins für medl. Geschichte XVIII, Schwerin, 1853, nennt S. 3 wie sonft meiftens ben 22. (nicht 23.) Dezember als Geburts= tag. — Vergl. Brüderl. Vertrag zwischen S. Abolph Friedrich und H. Hans Albrecht de 1617, bei Gerbes S. 358. — Schirrmacher, Johann Albrecht I. Wismar 1885. I, S. 4. — Rubloff, Bilber aus ber Medlenburgifden Geichichte Berlin 1898 S. 71 cf. S. 79. — Raabe, Medl. Baterlandsfunde, neu bearbeitet von Quabe, 1896. III, S. 235 halt am 23. Dezember feft.

5. Lifth, Jahrb. XX, S. 44.

6. David Franck, a. a. D. lib. IX, S. 232.

7. Lift, "Anna, geborene Markgräfin von Brandenburg", in Jahrb. XXII, S. 4 ff. 11. 14 ff. — Schirrmacher, Joh. Albrecht, I, S. 1.

8. Lisch, Jahrb. XVI, S. 36. Schirrmacher, I, S. 2.

9. Bergl. Zweene Fürstl. Medlenb. Erb-Berträge de anno 1504 und 1513 in Gerbes Sammlung S. 22 f. 28 f. — Schirrmacher, I, S. 2.

10. Als Tag feines Todes geben David Franck und Gerbes (Wism. Bertrag, S. 181) ben 7. Januar an. — Mylius berichtet in ben Annalen: "Rachbem aber Hertog Albrecht zu Medlenburg Seeliger im angehenden

11. Bergengrün, Herzog Christoph v. Mecklenburg, Reval, F. Kluge

1898. S. 2.

12. Raabe, Meckl. Baterlandskunde III. 1896. S. 232 f. Lisch, Jahrb. XXII, S. 18.

13. Schirrmacher, Joh. Albr. I, S. 15.

14. Mylii Annales, in Gerdes Sammlung S. 257. — Spanische Schulbforderung, Gerdes S. 598 ff. — Lisch berichtet, daß die Mutter erst am 25. Januar den ersten Brief mit der Trauerbotschaft geschrieben habe. Doch sandte sie denselben noch nicht ab, sondern erst am 2. Februar gab sie den Söhnen Nachricht. (Jahrb. XXII, S. 192). — Schirrmacher teilt mit, daß statt des 25. Januar: 1. Februar zu lesen ist. (S. 15).

15. Lisch, Jahrb. XVIII, S. 4. — Schirrmacher I, S. 5 ff.

16. Schirrmacher I, S. 5, Anmka 2.

17. Dies Bekenntnis legte Joh. Albrecht 1550 seiner Braut ab, als er ihr versprach, sie bei der augsburgischen Konfession beharren zu lassen. Schirrmacher, I, S. 5. 40.

18. Heber. in Chron. Suerin. giebt fälschlich das Jahr 1542 an; vrgl. Lisch, Jahrb. XVIII, S. 5, wo auch der Jrrtum des Joh. Caselius in seiner "Laudatio Joannis Alberti, Helmaestadii 1605" berichtigt ist, der annummt, der Fürst sei erst im 22. Lebensjahre nach Franksurt gekommen. Argl. Schirrmacher, I, S. 7 ff.

19. Wir verweisen nur auf Husans "Tägliches Gebet" (Merkel, Heinrich Husanus, Göttingen 1898, S. 187 f.), auf sein an Chyträus gerichtetes Hochzeitskarmen (ebenda S. 195) wie auf die auf seine Krankscheit bezüglichen Elegieen (ebenda S. 208) und auf das "Postulatum ad ducem Joannem Albertum" (S. 209) u. s. w. Brgl. auch Nathan Chyträus, Merkel, S. 161.

20. Stiber, Meckl. Hiftorie der Gelehrsamkeit C. 3. S. 86. — David Franck giebt lib. X, S. 153 folgende Uebersetzung:

"Gin Thränen=voller Blick, ein sehnlich seufzend Ach!
Geht hier aus meiner Seel, und folgt Dir, Schwester nach!
Zedoch was soll der Schmerk, was soll das zarte Klagen?
Was soll der Thränen=Guß den diesem Wechsel sagen?
Gott führe Dich beglückt in Deines Herhogs Land
Und segne Dich und Ihn, auch euren Chestand."

21. Heber. Chron. Suerin. ad annum 1542. — "Etwas von gelehrten Rostockschen Sachen, für gute Freunde", I, S. 174. — Schirrmacher, I, 8; auch Markgraf Friedrich studierte zur selben Zeit in Franksurt.

- 22. David Franck nach Annal. Gustrov. Per. III, § 14. S. 159.
- 23. Gründl. Benachrichtigung von der sogen. Hispan. Schuld-Forderung, bei Gerdes S. 597. Fromm, Chronit von Schwerin, S. 106: "1546 zogen Herzog Albrecht VII. und sein ältester Sohn . . . auf den . . . Reichstag nach Regensdurg. Hier sah Johann Albrecht die große Gefahr, welche den Protestanten vom Kaiser drohte und empfand sie, wie sein späteres Auftreten zeigte, gewiß tief, obgleich er im Herbst d. J. auf Befehl seines Baters genöthigt war, mit seinem Bruder Georg gegen die schmalkaldischen Bundesgenossen zu Felde zu ziehen." Vrgl. auch Lisch, Jahrb. XVIII, S. 6 ff. und XXII, S. 21. Schirrmacher I, S. 13.
  - 24. Schirrmacher I, S. 18. Voigt, Morit von Sachsen, S. 393.
- 25. Mylii Annales, bei Gerbes, Samml. S. 257, berichten: "bieses Jahr haben die obengenannten dreh Brüder, Herhogen zu Mecklenburg, in der Persohn, vom Kaiser Karl auff dem grossen Reichs-Tage zu Augsburg die Lehen empfangen, wie dann auch darauff und im folgenden Jahre die Erbhuldigung im Lande und Fürstenthum Mecklenburg genommen und vollenzogen worden." Schirrmacher I, S. 27. ef. S. 20.

26. Reichs-Abschied de 1548. S. 375. — Lisch, Jahrb. XVIII, S. 15 —

Schirrmacher I, S. 27.

27. Lisch, Jahrb. XVIII, S. 7. cf. XIX, S. 67.

28. Voigt, Markgraf Albrecht Alcibiades von Brandenburg, 1852.

I, S. 217. — Lisch, Jahrb. XVIII, S. 8 f.

29. De Johanne Luccano oratio habita a. M. Johanne Posselio, Rostochii 1571. — Lifch, Jahrb. I, S. 58 ff. 188 f. XVIII, S. 9. Schirrz macher I, S. 19. — Ueber Andreas Mylius vrgl. Lifch, Andreas Mylius und der Herzog Johann Albrecht I. von Meckl. Jahrd. XVIII, S. 1—152.

30. Spanische Schuldforderung, bei Gerbes S. 600. — Schirrmacher

I, S. 73.

31. Wiggers, Geschichte und Urkunden der Stadt Gnohen. 1855. S. 54 f. — Arndt, Joachim Schlüter, Lübeck 1832. Gryse, Historia von der Lehre, Levende und Dode M. Joachim Slüters, Nost. 1593. — Jul. Wiggers, Nicolaus Ruß und sein Buch von den drei Strängen, Jischr. für hist. Theol. 1850. — Vorberg, Ginführung der Neform in Rostock, Halle 1897.

32. Zacharias Grapius, evangel. Noftock. — Schröber, evangel. Mecklenburg I, S. 196. — Franck, lib. IX, S. 243. — Raabe III, S. 236 f.

33. v. Druffel, Briefe und Aften I, 171. — Mylius, Annalen, bei Gerdes S. 258. — Span. Schulbforderung, Gerdes, S. 600. — Wism. Bertrag, ebendort, S. 181. — Rubloff, Meckl. Gesch. III, 1, S. 112. Schröder, ebangel. Meckl. I, S. 506. 515. Franck, Alt= und Neues Meckl. lib. IX, S. 243. — Schirrmacher I, S. 30. 34 f. — H. Schnell, das Bekenntnis des Herzogtums Mecklenburg Kaiser Karl V. 1549 überreicht, Berlin 1899. — Brgl. Schnell, die Einführung der Reformation in Meckl., Güstrow 1899. Brgl. Meckl. Rachrichten 1899. Rr. 104.

- 34. Kommissorium Kaiser Karl V. an Herzog Heinrich v. Meckl. Brüssel, 3. Juni 1549, mitgeteilt von Schirrmacher II, S.  $^1/_2$ . cf. Schirrmacher I, S. 36.
- 35. Wiggers, Kirchengeschichte Mecklenburgs, Parchim und Lubwigs= luft 1840. S. 123.
- 36. Schirrmacher I, S. 34. Naabe, Meckl. Laterlandskunde III. 1896. S. 238. Brgl. F. Stein, Herzog Magnus, im Ofterprogramm des Schweriner Chung. 1899.
  - 37. Schirrmacher, I, S. 41. 78. 96. 103.
- 38. "unanimiter & nullo Canonicorum dissentiente in Episcopum electus & proclamatus", schreibt Hoberich, a. a. D. S. 484, vrgl. S. 478 f. Span. Schulbforberung, bei Gerbes S. 600, heißt es: "welches (näml. bie Wahl Ulrichs) Herzog Georgio zu Gemüthe ging; und da er einiges Volk auf die Beine hatte, nahm er unvermuthlich das Closer Nühne ein, zog vor Bühow, von wannen er durch den schleunigen Aufboth des Landes zu weichen, Rhüne zu verlassen, genöthiget ward."
- 39. Im Wismarichen Vertrag von 1555 heißt es, Herzog Joh. Albrecht "aber wandte ein, daß ihm mit Consens aller Brüber nach Absterben ihres herrn Baters, auf 10 Jahre die Regierung des Landes allein eingewilligt ware", und weiter lesen wir dort "welche (b. h. Albrechts Sohne), weil das Land so vieler Fürsten Hoff-Haltung nicht vertragen möchte, dieser geftalt fich mit einander verglichen haben, daß der älteste Bruder, Johann Albrecht, die negften 10 Jahre die Regierung des von ihren Herrn Batern auf fie vererbten Landes, allein administriren und verwalten möchte, und, nach verfloffenen 10 Jahren, auf andere Wege deliberiret und gerathfclaget werden folte"; Gerbes, a. a. D. S. 182 f. Brgl. Brüberl. Bertrag. de 1617, Gerbes S. 359. — Heberichs Bijchöfl. Historie, Gerbes S. 482. — Bötker, Neue Sammlung u. f. w. V. VI, S. 83 f. - Der "zehnjähr. Bersicht Berzog Ulrichs v. M. auf eine Theilnahme an ber Landesregierung" hebt es hervor, daß Ulrich seinem Bruder Joh. Albrecht "als dem eltern bie regirung auf geben jar zuvorwalten gewilligt" . . . "weil herpog Ulrich au einem regierenden bijchof zu Schwerin orbentlichermeije erwelet" (Schirr= macher II, S. 3). Do aber (das got abwende) hertog Ulrich durch trieg ober ander meg bes ftiftes Schwerin entfest murbe, ehe und ban bie geben jare wie obgemelt, vorfluffen, folte uf folden fall ime bie ubergab ber regirung auch seins gepurlichen, veterlichen anteils an ben jerlichen nupungen in nichten vorbintlich machen" (ebenbort). "Nach ausgang aber folcher gehen jar foll es uf weitere freuntliche und brüderliche vorgleichung be= ruhen" (l. c. S. 4). Schirrmacher, I, S. 213.
  - 40. Schirrmacher I, S. 40 f.
- 41. Schirrmacher II, S. 69. 88. Der Fürstenbund gegen Kaiser Karl V. In Raumers hist. Taschenbuch 1857. S. 38. Brgl. Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Resormation V, 1868. S. 145.
  - 42. Arabbe, David Chrytraus. Roft. 1870. I, S. 62.

- 43. Krabbe, David Chyträus I, S. 37. Derfelbe, die Universität Rostock im 15. u. 16. Jahrh. Rost. 1854. I, S. 551. — Schirrmacher I, S. 55.
- 44. Rostocker Etwas II, S. 145. 492. David Franck, a. a. D., lib. IX, S. 254. Grapius, ev. Rost. S. 111. 202. 381 ff. Arabbe, die Univ. Rost. I, S. 457 ff. Raabe, a. a. D. III, S. 239.

45. Krabbe, Dav. Chyträus I, S. 38 ff.

46. Ueber Errichtung berartiger Pädagogien vergl. 3. B. Heinrich Schreiber, Geschichte der Albert=Ludwigs=Universität zu Freiburg II, S. 131. — Krabbe, Dav. Chyträuß S. 54 f. 57. 66 f. 80 f.

47. Krabbe, Dav. Chytraus I, S. 179 teilt den Brief aus bem Ge-

heimen und Hauptarchiv in Schwerin mit.

48. Schirrmacher I, S. 58.

49. David Franck, a. a. D. lib. IX, S. 254 ff. Chyträus, Saxonica S. 452.

50. Schirrmacher I, S. 90 ff.

51. v. Druffel, Nr. 498. Schirrmacher I, S. 94. 97. 99.

52. Schirrmacher I, S. 160 f.

53. Chyträus, Saxon. L. XVII, S. 484 ff. — David Franck, lib. IX, S. 250. Brgl. auch Pent, Gesch. Meckl. II, sowie Pent, Erzählungen aus der Meckl. Geschichte, Wismar 1880. S. 66. — Kanke, deutsche Geschichte im Zeitalter der Ref. V, S. 128.

54. p. Druffel, Nr. 764. — Schirrmacher I, S. 167.

55. Kurt, Lehrbuch der Kirchengesch. II. Leipz. 1885. S. 78. — Pent, Grzählungen S. 66. — Schirrmacher II, S. 113 ff. 118. 119 f. 141. 144. 155 f. 162 f. Schirrmacher I, S. 123 ff. — v. Druffel, Mr. 586.

56. Schirrmacher II, S. 90. Brgl. Schirrmacher I, S. 124. 131.

57. Mylii Annales berichten: "1551 ift Herhog Johann Albrecht auf den Fürsten Tag gegen Naumburg in Döringen Persöhnlich auch gezogen, dann dieselbe Zeit über der Execution des Aughpurgischen ReichsTages, darüber des Interims halben viel disputirens im Meich deutscher Nation erreget, beschwerliche Mandata, und Bedrauungen ergangen." Gerdes a. a. D. S. 259. — David Franck, lid. IX, S. 248. — Joh. Boigt, Marfgraf Albrecht Alcidiades von Brandenburg-Kulmbach, Berlin 1852. I, S. 234 ff.; vrgl. auch des Markgrafen Schreiben, Küstrin, 14. Juni 1550: "Bei Mecklenburg weiß es auch niemand als Herzog Hani Albrecht, sein Kanzler und Herzog Heinrich, auch der alte Dietrich Malhan, der viel gesthan hat, Herzog Heinrichen zu gewinnen." (Boigt I, S. 217). — Von Langenn, Kurfürst Morik von Sachsen I, S. 484. II, S. 321. — B. Druffel, Nr. 587. — Lisch, Jahrbücher II, S. 199. XVIII, S. 24 ff. b. Kanke, a. a. D. V, S. 155. Schirrmacher I, S. 133 ff. II, S. 121 f.

58. Lisch, Jahrb. II, S. 200. — v. Druffel, Nr. 779. Schirrmacher I, S. 141 ff.

59. Boigt, Fürstenbund S. 49. Schirrmacher I, S. 152. II, S. 140 f.

- 60. v. Druffel, Nr. 845. III. Johann Albrecht war mit Landgraf Wilhelm von Heffen bafür, baß die ursprünglich an Frankreich gestellte Forderung wegen monatlicher Geldlieferung dahin abgemindert werde, daß der König im ersten Monat 100,000 Kronen, in den folgenden aber 80,000 zahlen solle. Brgl. Schirrmacher I, S. 157. Raabe, a. a. D. S. 243.
- 61. v. Druffel, Nr. 810. II. Schirrmacher I, S. 148 ff. Der Markgraf war später vom Kaiser gewonnen worden, Schirrmacher, I, S. 178 ff. Brgl. Chr. Meher, die Verhanblungen des Markgrafen Johann von Brandensburg mit Karl V. im Jahre 1552; Zeitschr. für Preuß. Geschichte 1879. S. 118. und v. Druffel, Nr. 1476.
- 62. Meyer, zur Geschichte der Lochauer Verhandlungen, Forsch. zur beutsch. Gesch. 19, 257. — Schirrmacher I, S. 148.
  - 63. Bergengrun, Herzog Chriftoph v. Meckl. Reval 1898. S. 7 ff.
  - 64. Schirrmacher I, S. 159, nebst Anmig. 2.
  - 65. Rrabbe, David Chntraus S. 61.
- 66. Brgl. die Briefe an seine Braut, Lisch, Jahrb. XVIII, S. 31 ff. Krabbe, David Chyträus S. 65. Derselbe, die Universität Rostock I, S. 562 ff.
  - 67. Krabbe, David Chyträus, S. 202. u. ö. 208.
  - 68. Brgl. die von Schirrmacher II, S. 5 f. mitgeteilte Urfunde.
  - 69. Schirrmacher I, S. 168. 171 nebft Anmifg. 5.
- 70. David Franck, lib. IX, S. 262. Lifch, Jahrb. XXII, S. 31. Brgl. auch den dom 22. Mai 1552 datierten Brief des Andreas Mylius an den Herzog, welchen Lifch nach dem Original mitteilt und in dem es unter anderm heißt: Imagines Regis Franciae, in ipso incendio ad Ulmam forte in meum fascilum coniectae, nesciente me Suerinum sunt allatae, saluae apud me custodiuntur, Libellos meos omnes descripsi, qui aut per ipsum me, si me redire voles, aut per fratrem meum, si me manere voles, transmittentur. Deus optimus maximus, cui ego cotidie C. T. salutem et fortunam diligenter (ut debeo) et fideliter commendo, is in hoc C. T. periculo comitem se tidi et ducem et consiliarium adiungat, et te confectis his redus, qui dus Germaniae salus, religionis inorementum continetur, saluum et incolumem domum reducat. (Jahrb. XVIII, S. 110). Schirrmacher I, S. 181. Raabe III, S. 243.
- 71. v. Druffel, Nr. 1282 cf. Nr. 1293 und 1365. v. Langenn, Kurf. Morik, I, S. 517. — Schirrmacher I, S. 181 ff. 186.
- 72. Mylii Annalen, a. a. D. S. 260: "Wie er (Georg) sich bann auch in Ersteigung der Klausen gant rühmlich verhalten, so nachmals weit und dreit kund und offenbahr." Vrgl. auch den Bericht über die Erstürmung der Klause am 19. Mai 1552 nach einer gleichzeitigen Nachzicht im Großherzgl. Meckl. Geh. und Haupt-Archiv zu Schwerin, mitgeteilt von Dr. Lisch, Jahrb. XX, S. 79—81. Rubloss, N. Gesch. v. Meckl. III,

1 S. 120 ff. — Schröber, Ev. Meckl. II, 4. — Naabe, Meckl. Vaterlandsskunde II, S. 891. — Kanke, a. a. O. V, S. 175 ff. — Schirrmacher I, S. 186. — Rubloff, Bilder aus der Meckl. Geschichte. 1898. S. 73.

73. v. Druffel, Nr. 1438.

74. v. Druffel, Nr. 1414.

75. v. Druffel, Nr. 1448.

76. v. Druffel, Nr. 1562. 1563. Schirrmacher I, S. 191.

77. v. Druffel, Nr. 1483. 1499. Schirrmacher I, S. 192.

78. Bergengrün a. a. O. S. 16. — Pents, Erzählungen, S. 68 f. 69—71.

79. Mylii Annalen a. a. D. S. 261, berichten: es "ift S. F. G. (Georg) über den Mayn hinnüber geschossen, bavon er am 20. Junii sein Ende genommen, in Meeklendurg geschossen, davon er am 20. Junii sein Ende genommen, in Meeklendurg geschhret, zu Schwerin im Thum in das Fürstl. Begrädnis... zur Erde bestattet worden." Da die Belagerung Frankfurts erst am 17. Juli begann, konnte Georgs Berwundung und Tod nicht auf den 20. Juni sallen. Brgl. Fromm, Chronik von Schwerin S. 111. Lisch, Jahrd. XVIII, S. 36, XVIII, S. 172 f., XVIII, S. 47. — Span. Schuldsorderung a. a. D. S. 601: "Nicht lange darnach 1552 begab sich das Absterden Hrn Hinrichs Herdogen zu Meeklendurg — und folglich des Hrn Herzogen Georgii, deme vor Frankfurt am Mahn in der Belagerung der rechte Schenkel abgeschossen ward." Brgl. auch Heder. Chron. Suerin. S. 34. — David Frank, a. a. D. l. IX, S. 262. v. Druffel III, 2 S. 546 u. Nr. 1705.

80. Mylii Annalen geben auch hier die Zeit nicht genau an. Im Januar 1553 kam Chriftoph zurück. Denn am 13. Januar 1553 schreibt der Herzog Johann Albrecht an von Heideck, daß Chriftoph noch nicht frei wäre (Brgl. den in Lisch, Jahrd. XVIII, S. 29 mitgeteilten Brief); in den ersten Tagen des Februar aber ist er schon in Schwerin, denn am 3. Februar ward mit dem Hospineister Joachim von Klenow und dem Instruktor Wolfgang Leupold der Kosten wegen abgerechnet (ebendort). — Bergengrün, a. a. O. S. 12.

81. Chemnitii Meckl. Chron., Gerbes, a. a. D. S. 638. — Mylii Annalen a. a. D. S. 261. — David Franck, l. IX, S. 263. — Fromm, Chronif von Schwerin, S. 112. — Schirrmacher I, S. 760 ff. Tilemann Stella wurde 1559 für immer nach Schwerin berufen, 1560 begleitete er den Herzog nach Wien und zu den ungarischen Grenzfestungen, 1561 er=

hielt er die Verwaltung der herzogl. Bibliothek.

82. Lisch, Jahrb. XVIII, S. 38 ff. Brgl. Fromm, a. a. D. S. 108.

83. Brgl. "Regierungsverordnung des Herzogs Johann Albrechts I.," mitgeteilt von Lisch, Jahrb. VIII, S. 54 f., nach dem Konzept im Geheimen und Hauptarchiv zu Schwerin.

84. Schröder, Ev. Meckl. I, S. 515. — Schirrmacher I, S. 204.

85. Wiggers, Kirchengeschichte Mecklenburgs, S. 114 f. — Schröber, Ev. Meckl. I, S. 331 ff. 361—393. u. ö. Kubloff III, 1 S. 101.

- 86. Brgl. das von Lisch aus dem Großhrzgl. Geh. und Hauptarchiv zu Schwerin mitgeteilte Original "des Professors Dr. Tavid Chyträus zu Rostock Bericht von der Kirchenordnung an den Herzog Ulrich zu Mecklendurg 1599", Jahrd. XVIII, S. 187 ff. Grapius, Ev. Rost. S. 215. Rudlosf III, 1 S. 131. Schröder, Ev. Meckl. I, S. 531. II, S. 5. Wism. Bertrag, a. a. D. S. 180. Hederich, Bischst. History. Kirchenzesch. S. 125. Derselbe, "Beitrag zur Geschichte der meckl. Kirchenzordnungen" Jahrd. XVIII, S. 180—186.
- 87. Meckl. Jahrb. XXXVIII, S. 12 ff. vrgl. auch S. 94. IX, S. 51. Schirrmacher I, S. 71. Schlie, die Kunst= und Geschichtsbenknäler des Großhrzgt. Meckl. Schwerin. I. Schwerin 1896. S. 527. ek. Schröber, Wism. Erstl. S. 100.
- 88. Lisch, Marquard Behr, Jahrb. VIII, S. 192. Rubloff III, 1. 129. Schröder, Gv. Meckl. II, S. 33. 441. Jahrb. XIX, S. 220. XVI, S. 3. XXVI, S. 41. 30 ff. (Die Reformation zu Gadebusch, von Lisch.) Schlie, a. a. D. II, S. 461.
- 89. Meckl. Urkund. Buch 254. 375. 453. Schlie, a. a. D. II, S. 429.
  - 90. Meckl. Kirchenordnung 1552. S. 77 f.
  - 91. Wismarich. Bergleich, bei Gerbes S. 180.
  - 92. Nuppin. Machtspruch, bei Gerbes S. 202.
- 93. Lisch, Jahrb. XXII, S. 110. Die Säkularisation ist nach bieser Abhandlung von Lisch gegeben. Brgl. auch Boll, Abrif der meckl. Landeskunde 1861. S. 167 st. Peng, Grzählungen, S. 72 st. Schirrsmacher I, S. 337 st.
  - 94. David Franck, a. a. D. I. X, S. 80.
- 95. Lisch, Anna von Brandenburg, a. a. D. S. 24. Schirrmacher I, S. 44. Bergengrün, a. a. D. S. 5.
  - 96. Bergengrün, a. a. D. S. 5.
- 97. Lifth, Jahrb. XXII, S. 28 f. XVIII, S. 20 ff. Schirrmacher I, S. 45.
- 98. Lisch, die Kirchenreformation in Lübz und Crivitz, Jahrb. XXII, S. 173 ff. — cf. David Franck, s. X, S. 80. — Mylii Annalen S. 272.
- 99. Bernhard Lesker, Aus Medlenburgs Vergangenheit, Negens= burg 1880. S. 37.
  - 100. Medl. Kirchen= und Zeitblatt 1899. Nr. 11, S. 217.
  - 101. Pent, Geschichte Medlenburgs. Wismar 1872. II, S. 36.
- 102. Tott, Geschichte der Stadt und des Klosters Ribnig. Midnig, W. Claufer 1853. Brgl. auch Schröder, Ev. Meckl. I, S. 34. 559. III, S. 327 ff. Beters, das Land Swante-Wusterow, 1862. S. 118 berichtet, daß Marcus Moringius, der Nachfolger Christian Zanders, welcher dis 1577 Priester war, wohl der erste evangelische Prediger in Bustrow gewesen. Das Kloster Ribnig hatte das Patronat über Fischland und also auch über Wustrow. Brgl. C. D. W., chronist. Aufzeichnungen aus dem

Kloster Ribnit, Lisch, Jahrb. XXII, S. 109 ff. 198 ff. — Grapius, Ev. Rostock, berichtet S. 529, daß der katholische Priester Johannes Heinekinus" aus Rostock vertrieben in Ribnit 1556 Prediger "am jungsfräulichen Kloster" geworden und daselbst gestorben sei, so daß die katholische Lehre daselbst also noch in voller Blüte gestanden habe.

103. Brgl. Boß, Geschichte der Volksschule Meckenburg Schwerins, Schwerin 1893. S. 19 ff. — Frahm, Geschichte der Rehnaer Schule, Rehna 1871. — Schmidt, Geschichte des Sternberger Schulwesens, Jahrb. für nieckl. Gesch. 1892. — Schreiber, Festschrift zur 300 j. Jubelseier der Stadtschule zu Silze 1899, Utermarts. — David Franck, a. a. D. s. X, S. 11.

104. Rudloff, Bilber aus der Medl. Gesch. S. 74.

105. Schirrmacher I, S. 768.

106. Wer, Geschichte der Schweriner Gelehrtenschule, Schwerin 1853. Chemnitii Meckl. Chron., Gerdes, a. a. D. S. 638. — Mylii Annalen, S. 261. — Lisch, Jahrb. XVIII, S. 47 ff. — Schröber, Ev. Meckl. II, S. 51 f. — Raspe, Güstrower Domschule, Güstrow 1853. — Heussi, die Gelehrtenschule Parchims; Parchim 1868. — Nische, der Unterricht an den höhern Schulen Mecklenburgs im 16. und 17. Jahrh., Ludwigsluster Programm 1884. — Der Herzog "sehnd auch zu mehrmalen in engener Perssohn ben den Examinibus gewesen, die Knaden mit Geschencklein zu hohen Fleiß gereitzt." (Mylii Annales, l. c. p. S. 262).

107. Schirrmacher I, S. 767. — Lisch, Jahrb. XVIII, S. 54. — Zur Baugeschichte des Fürstenhoses zu Wismar. Bon Dr. Crull; im Quartalsbericht des Bereins f. Meckl. Gesch. Jan. 1895. Sarre, der Fürsten=

hof zu Wismar. Berlin 1890. S. 13.

108. Schirrmacher I, S. 265.

109. Lisch, Andreas Myslius und der Herzog Johann Albrecht I, S. 47—68. Schirrmacher, I, S. 758 f.

110. Schirrmacher I, S. 766.

111. Riggenbach, das Armenwefen ber Reformation, Bafel 1883. G. 41.

112. Schröder, Ev. Mcckl. II, S. 122. Brgl. Wilhelm Preger, Matthias Flacius Ilhricus u. f. Zt. II, S. 17 ff. 59 ff. — Krabbe, David Chyträus, S. 70 f. Epistola Illustrissimi Principis, Joannis Alberti Mecklenb. ad Illyricum de Osiandrica haeresi etc. Roft. Etw. 1793. S. 430 ff.

113. Schröber, a. a. D. II, S. 147 f: "Gegen Fastnacht sind die bende Herren (der Herzog von Preußen u. Joh. Albrecht I.) in Preußen auf dem Hause Riesenburg wieder angekommen, da Herzog Johann Albrecht mit grossem Fleiß und Ernst es dahin gebracht, daß über den Ofiandrischen Handel, so damals in ganz Preussen sehr gefährlich gestanden, ein Ratsichlag in Gegenwärtigkeit vieler Käthe und Theologen, darunter Dr. Joh. Aurifaber und Dr. Georg. Venetus gewesen, gehalten . . ."

114. Schröber, a. a. D. II, S. 190 ff.

115. Grapius, Ev. Roft. S. 248.

116. cf. Protocollum Visitationis Ecclesiasticae Ribbenicensis, de anno 1556, mitgeteilt bei Schröber, ev. Meckl II, S. 133 ff. — "Examen ber Wiebertäuffer baselbst", ebenbort S. 137 ff.

117. Schröder, a. a. D. II, S. 343 ff.

118. Krabbe, David Chyträus, S. 133—146. — Chyträus verweift auf die Symbola, die Augustana und Apologie und zeigt schon auf den Weg hin, den man später bei Abkassung der F. C. einschlug.

119. Krabbe, Dav. Chytraus, S. 148 f. nebft ben bort aus bem Beh.

u. Hauptarchiv zu Schwerin mitgeteilten Briefen. — S. 181 f.

120. Schröber, a. a. D. II, S. 400 f. of. A. Hofmeister, zur Gesch. ber Wiedertäufer in Rostock (Wiechmann, Meckl. alt= u. nieders. Litter. III, Schwerin 1885).

121. Cordesii Chron. Parch. C. 3. p. 35.

122. Heberich, Bisch. Historie, bei Gerbes S. 487.

123. Schirrmacher I, S. 763 nebft Anmig. 3.

124. David Francf, l. X, S. 10 ff. Rost. Etw. II, S. 718 f. — Krabbe, die Universität Rost. S. 472.

125. Backmeister, hist. eccles., Rost. Lindeberg, Chron. Rost. L. IV, S. 121. Kren, Andenken, VII, S. 32. Krabbe, die Univ. Rost. S. 485 ff. 491 ff. 671 ff. Karl v. Helmolt, Tilem. Heshus.... u. s. sieben Exilia, Lpzg. 1859. cf. K. A. Wilkens, Tilemann Heshusius, Lpzg. 1860. — Wiggers, T. Heshusius und J. Draconites, Lisch, Jahrb. XIX.

126. Grapins, Ev. Rostock S. 529 ff. Rost. Etwas II, S. 500. 561: "Martinus (Pastor an St. Jacob und zugleich Professor und Restor der Universität) vertheidigte 1556 Petrum Eggerdes, Predigern zu St. Jacob, der estliche vornehme Leute, so einem Thum-Psaffen zu Grade gefolgt waren (dem Danckwarth), öffentlich bestrafft hatte, und deshald vom Rath suspendirt war" u. s. w. cf. David Frauck, a. a. D. S. 46 ff. Rost. Etwas IV, S. 440 ff. Wiggers, in Jahrb. XIX, S. 65 ff. Boll, a. a. D. I, S. 228 ff. — Schirrmacher I, S. 360 ff. Merkel, Heinr. Husanus S. 113. Kradde, Univ. Rost. S. 488 ff.

127. David Franck, I. X, S. 47 ff. — Most. Etwas II, S. 496. — Im Archivo Minist. T. XI. P. I p. 7 heißt es "Is cum in seriis Pentecostes Anni 1556 cum familia Rostochium venisset, a Senatu exclusus est ex parochiae aedibus, quae tum vacuae erant." cf. auch Levekseld, historia Heshusiana 1716. Grapius, [Ev. Nost. S. 141 ff. — Arch, Andensen IV, S. 21. Krabbe, die Univ. Rostock S. 499 ff. 567 ff. — Schröder, Ev. Medl. II, S. 183 ff. — Gerdes, Rühl. Samml. I, S. 198 ff. — Raabe, a. a. D. III, S. 252.

128. Schirrmacher I, S. 364 nebst Anmig. 1.

129. Dotationsbrief der Rostocker Akademie von 1557, cf. Krabbe, Univ. Rost. S. 568 ff.

130. Krabbe, Univers. Rostock S. 569. — Schirrmacher I, S. 354.

131. Grapius, Evangel. Roftock S. 41 ff. 281 ff. 381 f. David Franck,

X, 60 f. — Nostoder Etwas II, S. 587 ff., vrgl. S. 720. 724. — Krabbe, bie Univers. Rost. S. 507. Schirrmacher I, S. 369.

132. Rostocker Etwas P. II, S. 590 ff. David Franck, a. a. D. I. X, S. 78. Krabbe, die Univ. Rost. S. 511. — Schirrmacher I, S. 424. 425. 442.

133. Mostocker Etwas teilt P. II, S. 572—579 "Ferdinandi Imperatoris Gloriosis. Record. Confirmatio Academiae Rostochiensis, de anno 1560" mit. — Rrabbe, Univ. Most. II, S. 571.

134. Krabbe, die Univ. Rostock S. 636. — Derselbe, David Chyträus, S. 151 f.

135. Krabbe, die Univ. Roftock S. 580 ff.; derselbe, David Chyträus S. 161. — Schirrmacher I, S. 440 ff.

136. Krabbe, David Chytraus S. 175. 137. Krabbe, David Chytraus, S. 249 ff.

138. Aemilius Ludwig Richter, die evangel. Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts II, S. 334 ff. — Schröder, Ev. Meckl. III, S. 71 ff. Samml. Medl. Landesgesete I, S. 175 ff. — Johann Albrechts Bestrebungen, für tüchtige Universitätslehrer zu forgen, schildert Dr. Junius mit den Worten: ..O! incredibilem sapientissimi, & a coetorum genio non infeliciter alieni Principis prudentiam! qui ubi alii terrarum orbem bellis exhauriunt, latrociniis funestant, exactionibus inaniunt, solus ferme in utilissimam publicae salutis curam & cogitationem incumbis, quando sanandae iam affectae scholae reparandisque luxatae artubus Paeonias manus adhibes, — — Quae res summam tibi dignitatem & solidam nulloque seculo morituram gloriam allatura est." Roft. Etw. II, S. 381 f. — "Er (Herzog Johann Albrecht I.) fest unter bem gangen Briefe (an Dr. Junius), baß er ihn engenhändig geschrieben, und foldes zeuget von des Herrn Gelahrt= heit, welcher die Geschicht-Schreiber nicht fattfam |gebenden." Gbenbort, S. 384. — Brgl. Chytraeus, Chronicon Saxoniae etc. [ib. XXI, S. 555]f. Rrabbe, die Univ. Roftock S. 614 f. und David Chytraus, S. 173.

139. Lisch, Jahrb. XVIII, S. 6. — Schirrmacher I, S. 4.

140. of. Wism. Vertrag von 1555, bei Gerbes S. 182. — Brüberl. Vertrag der Herz. Abolph Friedrich und Hans Albrecht von 1617, a. a. D. S. 359, Anmfg.: Weil nun Johann Albrecht die eine Hälfte des Landes in Besit hatte, verlangte Herzog Alrich die andere Hälfte, "weil behde am Herzogthum Mecklenburg gleiches Recht hätten."

141. Schirrmacher I, S. 216. cf. II, S. 191 f. Urk. Nr. 74.

142. Schirrmacher I, S. 221 ff. cf. David Franck, I. X, S. 9.

143. Der Wismarsche Vertrag von 155 berichtet (a. a. D. S. 183:) Es hat "sein Bruder, Herr Herhog Johann Albrecht, heimlich etliche Reuter abgesertiget von Schwerin nach dem Closter zu Rehna zu reiten und ihn als seinen Feind, dessen Gewohnheit gewesen, offt dahin zu reisen, gefangen zu nehmen" u. s. w. — Da jedoch sestsseht, daß Ulrich sich nicht sowohl in Rehna (oder Rehn) als vielmehr in Rühn bei Bühow gerne

aufhielt, scheint jener Bericht im Wism. Vertrage schon bebenklich, und so hat man David Francks Nachricht für glaubwürdiger erachtet, welcher den geplanter Ueberfall nach Kühn verlegt (Franck, a. a. D. l. X, S. 9) ek. Span. Schuldsorberung, a. a. D. S. 601. — Chemnitii Meckl. Chron. nennt ebenfalls das "Closter Rehna" (a. a. D. S. 639). — Allein, Johann Albrechts eigener Bericht an seine Käte und Getreuen der Kitterschaft und Städte beweist, daß es sich überall nicht um einen Ueberfall handelte, sondern daß Johann Albrecht zu einer Zeit, wo er wußte, daß Ulrich schon in Lübeck sei, nur 40 Reietr nach Rehna sandte, Kornvorräte zu holen. Die zuerst von Latomus berichtete bekannte Erzählung von dem Schneiber, der Ulrich vor dem Ueberfall gewarnt habe, weisen wir mit Schirrmacher (I, S. 226) zurück. — Raabe, a. a. D. III, S. 246.

144. Schirrmacher I, S. 242. 244.

145. Als "Herhog Johann Albrecht seine geschworene Gbel-Leute aufmahnete, daß sie je eher je lieber die Zahl Reuter, damit einjeglicher vermögen seiner Lehn-Güther dem Fürsten zu dienen schuldig wäre, zu gemeinen Schutz des Vaterlandes auf= und zusammendringen solten; da war keiner, der um des Fürsten willen einigen Pferden den Sattel auf= legen wolte, weil sie nicht allein Herhog Johann Albrechts sondern auch Herhog Ulrichs Unterthanen wären." Wism. Vertrag de 1555, a. a. D. S. 184. — David Franck, a. a. D. s. X, p. 11. — Pötster, Samml. X, S. 84.

146. Dieser Brief ist mitgeteilt bei Lisch, Jahrb. XXII, S. 32.

147. Wism. Bertrag de 1555, l. c. p. 184. — Chyträus, Sax. l. 18. — Mylii Annales, l. c. p. 263. — Fromm, Chronik von Schwerin S. 115.

148. David Franck, a. a. D. l. X, S. 12 f. nehft "Herhogs Johann Albrecht Bergleich und Revers mit seinem Bruder Herhog Ulrich, und gegen der Landschaft vom 10. Jun. 1554." Brgl. auch Lisch, Jahrb. XXII, S. 34. — Wism. Bertrag de 1555 S. 184 ff. — Schirrmacher, I, S. 244 ff. — Raabe, a. a. D. III, S. 248.

149. Mylii Annales, I. c. p. 259. 263. — Wism. Bertrag, a. a. D. — Ruppin. Machtspruch bei Gerbes S. 198 ff. — Span. Schulbforberung, a. a. D. S. 601.

150. David Franck, a. a. D.

151. Für diese Klöster erhielten die Stände später, wie schon gesagt, Dobbertin, Malchow und Ribnitz of. auch Wiggers, Geschichte der meckl. Landesklöster S. 74 ff. — Gerdes, Samul. S. 189. Schirmacher, I, S. 331 ff.

152. Die nähern Ausführungen siehe bei Schirrmacher, der I, S. 329 ff. ben Auppinschen Schiedsspruch erörtert.

153. Schirrmacher I, S. 286 ff. II, S. 335 ff. Urk. Nr. 127. Rubloff, Bilber 2c. S. 77 f.

154. Schirrmacher I, S. 295. — Bergengrün, Herzog Christoph S. 35. 113. 155. Bergengrün, S. 42 ff. 113 f. 157. — Raabe, a. a. O. III, S. 254 ff.

156. Schirrmacher I, S. 382 f.

157. Schirrmacher I, S. 728. Bergengrun S. 205-257. Rubloff

S. 78. Raabe, III, S. 268 ff.

158. Masch, Geschichte des Bistums Nayeburg, S. 495 ff. — Lisch, Jahrb. XVIII, S. 81 ff. XXII, S. 36 ff. und 69 ff. — Mylii Annales, a. a. D. S. 265 f. — Brüberl. Vertrag zwischen Herzog Abolph Friedrich und Hans Albrecht, Gerbes, a. a. D. S. 362. — David Franck, I. X, S. 21 ff. — Schirrmacher I, S. 284.

159. Heberich, Chron. Suerin. p. 44. Brgl. die Leichenrede des Eilhardus Ludinus, im Auszuge mitgeteilt von Lisch, Jahrb. XXII, S. 99 f.: Mater moritura cum ei benediceret (principi Carolo) et Vale illud in hac vita ultimum diceret, dextram filii moriens tam arete tennit, ut vix postea ad arctissimo dexterae iam rigentis nexu filius divelli potuerit. Quae res animum filii, od matris oditum alioquin attonitum, adeo consternavit, ut non modo in animi deliquium inciderit, sed et graviora symptomata alia, unde ei sermonis ac loquendi difficultas, ex pietate in matrem contracta, semper adhaesit. Brgl. Lesfer, aus Meeslend. Bergangenheit S. 38. — Lisch, Jahrd. XXII, S. 44 f. — Schirrmacher I, S. 678 ff.

160. Schirrmacher I, S. 680. Merkel, Heinrich Husanus, Göttingen,

1898. S. 163.

161. Pötter, Neue Samml. u. s. w. IV, S. 39. — Brgl. v. Kampţ, Meckl. Zivilrecht I, 1 S. 90.

162. v. Rampt, Beiträge zum Meckl. Staats-u. Privatrecht V, S. 314 ff.

Merkel, Husanus S. 168.

163. Glöckler, das Leben des Kanzlers Heinrich Husan, in Lisch, Jahrb. VIII, S. 111 Kr. 1. — Krabbe, David Chyrräus S. 238. — Mejer, zum Kirchenrecht des Reformationsjahrhunderts 1891. S. 121. — Merkel, Heinrich Husanus, S. 176.

164. Krabbe, die Univ. Roft. II, S. 652., Dav. Chytraus S. 238 ff.

165. Brgl. Koft. Etw. II, S. 493 ff. 273 ff. 655 ff. 661. 665. — Grapius, Ev. Roft. S. 91. 96. — Schirrmacher I, S. 718. Krabbe, David Chyträus, S. 236. 241 ff.

166. Schirrmacher I, S. 419.

167. Schirrmacher I, S. 445. — Raabe, a. a. D. III, S. 257.

168. Brief Ferdinands an Joh. Albrecht, die Unruhen in Rostock zu schlichten, datiert: Wien, 25. Aug. 1563, mitgeteilt von Schirrmacher II, S. 234 ff.

169. Schirrmacher I, S. 466 f.

170. Schirrmacher I, S. 486.

171. Briefe Maximilians an Ulrich und Johann Albrecht vom 23. Mai 1565, mitgeteilt bei Schirrmacher II, S. 246 und 248 f.

- 172. Nach Chyträus sollen "supra novem millia hominum" ber Seuche erlegen sein. cf. Rost. Etw. I, S. 56. Krabbe, die Univ. Rost. S. 614 f. Schirrmacher I, S. 497 ff.
  - 173. Schirrmacher II, S. 234 ff. 241 ff. cf. I, S. 506.
- 174. Schirrmacher I, S. 512 nebst Annskg. 1, 2, 3. Mylii Annales, bei Gerbes S. 289. David Franck, I. X, S. 141.
- 175. Vertrag zwischen Hertzog Johann Albrecht und der Stadt Rostock, geschehen zu Pölchow 1565.
  - 176. Schirrmacher I, S. 521.
  - 177. Schirrmacher I, S. 527. 533 ff. Raabe, a. a. D. III, S. 263.
  - 178. Schirrmacher I, S. 529 ff.
  - 179. Schirrmacher I, S. 542 ff. 555. Gerbes, Samml. S. 284.
- 180. Schirrmacher I, S. 602 f. II, S. 53 ff. 57. Merkel, a. a. D. S. 114.
  - 181. Schirrmacher I, S. 695. Merkel, S. 130. 133 ff.
- 182. Mylii Annales, a. a. D. S. 290. David Franck I. X, S. 179. Schirrmacher I, S. 707 ff. Merkel, a. a. D. S. 143. 183. 185 u. ö.
  - 183. Schirrmacher II, S. 291 ff. Merkel S. 159, 191.
- 184. Glöckler, a. a. D. S. 114. Schirrmacher I, S. 727. Merfel S. 187.
- 185. Mylii Annales, I. c. p. 294 ff. Schirrmacher I, S. 749. Glöckler, a. a. D. S. 128. Merkel S. 161. Raabe, a. a. D. III, S. 270 ff.
- 186. "In eben diesem Jahr warb er (Simon Pauli) Superintendens des Rostockischen Ministerii, welche Stelle bisher in Ermangelung eines Rostockischen ordentlichen Superint. erklich D. Wigandus, und hernach seit 1569 D. Conr. Becker, Super. zu Güstrow, als Vice=Superintendens verssehen hatte. — da hiernächst der Erd-Vertrag der Stadt Nostock glücklich zum Stande kahm, und darinn auch wegen Besehung der Superintendentur ein Vergleich getroffen war, so ward er d. L. Dec. (Grapius, Ev. Rostock p. 173: 19. Dec.) mit dem Bedinge, daß er vor seiner institution der Superintendentur ausser Nostock erlassen werde, erwehlet, und die Hochstürftl. Consirmation unterm 9. Martii 1574 gesucht, welche am 28. Martii ersfolgte." Rost. Etwas II, S. 338 f.
  - 187. Krabbe, die Universität Rostock S. 626.
- 188. Spanische Schulbforberung, l. e. p. 604. Schirrmacher I,  $\mathfrak{S}$ . 751.
- 189. Pötker, Neue Sammlung I, S. 45: 1573, den 7. Januarii, auf dem Landtage zu Güftrow, waren gegenwärtig Herhog Ulrich, weil Herhog Johann Albrecht mit Schwachheit beladen war.
  - 190. Krabbe, David Chytraus S. 302.
  - 191. Schirrmacher I, S. 769.
- 192. Mylii Annales, l. c. p. 295. Brüderl. Vertrag u. s. w. de 1617, bei Gerbes S. 362. Schirrmacher I, S. 752. Schweriner Vertrag de anno 1586, bei Gerbes S. 208. David Franck, l. X, S 245.

193. Mylii Annales, S. 273. Brüberl. Bertrag 2c. S. 362.

194. Mylii Annales, S. 290. — Schlie, a. a. D. II, S. 461. Bergens grün, S. 263.

195. Schirrmacher I, S. 753.

196. Mylii Genealogie der Hertz. zu Meckl., in Gerdes Samml. S. 252. — Mylii Annales, l. c. p. 296 f. — Bergengrün, a. a. D. S. 279.

197. David Franck, l. c. p. 268 cf. Mylii Annales, p. 297.

198. Clöckler, a. a. O. S. 133 Nr. 2. Schirrmacher I, S. 773. Merkel S. 223. In Wittenburg wollte der Herzog auch wegen Ausbaues der Wasserfraßen und besonders wegen der Verbindung Wismars mit dem Schaalsee verhandeln. Argl. Schlie, a. a. O. II, S. 19 f.

199. Mylii Annales, S. 298 f. David Franck, I. X, S. 269. — Lisch,

Andreas Mylius und der Herzog Johann Albrecht I, S. 98.

200. Krabbe, David Chytraus S. 407.

201. "Die Schriften der Kirchenlehrer, D. Luthers u. a. hatte er fleißig gelesen, die nühlichsten Gedanken derselben aufgesaßt und zur Ersklärung diblischer Bücher gebraucht, auch schöne Gedete aus denselben geszogen, wie M. Matthäus Bojemus berichtet, der seine Schriften gesehen und bes Herzogs Söhnen angepriesen" berichtet David Franck.

202. Lisch, Jahrb. XVIII, S. 75. "Das Archiv zu Schwerin bewahrt noch viele höchst interessante und wichtige Selbstbetrachtungen und

Gebete bes Herzogs;" ebenbort, S. 76.

203. David Franck, a. a. D. I. X, p. 11 und 271. cf. Chytraei Saxon. LXXIII, p. 638. — Lesker, a. a. D. S. 38. — Krabbe, David Chnträuß S. 302.

204. Krabbe, die Univ. Roft. S. 627. 722. — Schirrmacher I,

S. 764 f. 769.

205. Chytraei Saxonia, lib. XXIII, p. 638. — Rost. Etwas 1737 p. 174. — 1739 p. 424. — 1742 p. 852. — Krabbe, Univ. Rost. S. 627 f.



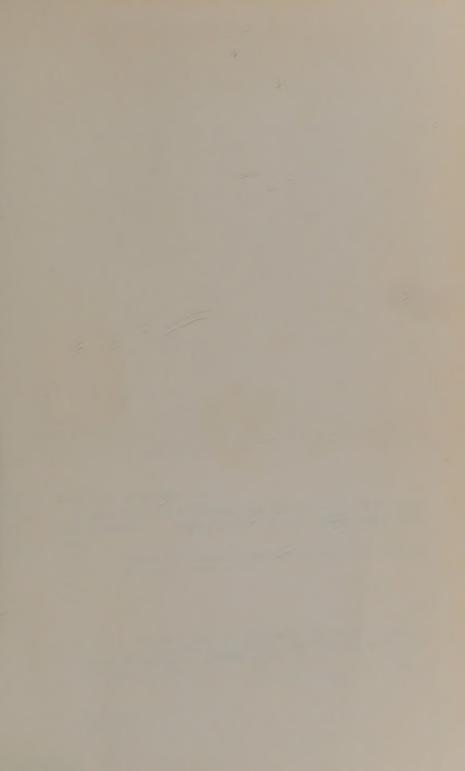



BR 350 36 **S**3

Schreiber, Heinrich, 1864-

Johann Albrecht 1., herzog von Mecklenburg. Von Heinrich Schreiber ... Halle, Verein für reformationsgeschichte, 1899.

vill, S1 p. 221. (On cover; Schriften des Vereins für reformationsgeschichte. 16 jahrg. 3. stück, nr. 64)

1. Johann Albrecht I, duke of Mecklenburg, 1525-1576. 2. Reformation Germany-Mecklenburg. I. Title. II. Series: Verein für reformationsgeschichte. Schriften, Nr. 64.

Title from Union Theol. Sem. Title from Union Theol. [BR300.V5 no. 64] Library of Congress

## Perzeichnis der Schriften für das deutsche Volk.

1. Georg Rietschel, Luther und sein haus.
2. heinrich Rinn, Die Entstehung ber Augsburgischen Ronfession.
3. Gottlieb Linder, Die Reformationsgeschichte einer Dorfgemeinde.
4. Abolf henschel, Balerius herberger.
5. Dito Rasemann, Friedrich der Beise, Rurfürst von Sachsen.
6. B. Gennrich Des Georgesionen in Deutschäfterreich und die George

6. P. Gennrich, Das Ebangelium in Deutschöfterreich und die Gegen-reformation (1576—1630).

7. Julius Schall, Ulrich bon hutten. Gin Lebensbilb aus ber Zeit ber

8. Frit Baumgarten, Wie Wertheim ebangelisch wurde.

8. Fris Baumgarten, Wie Werthem evangelisch wurde.
9. Heinhof, Dr. Pommer Bugenhagen und sein Wirken. Dem beutschen Bolke bargestellt.
10. Abolf Penschel, Johannes Laski, der Resormator der Polen.
11. Fran Blanckmeister, Dresdner Resormationsbücklein.
12. Georg Rietschel, Luthers seliger Heingang.
13. Julius Neh, Die Protestation der evangelischen Stände auf dem Reichstage zu Speier 1529.
14. N. Kurs, Elisabeth, Herzogin von Braunschweig-Talenberg, geborene Brinzelsin von Prandenhurg.

Bringeffin von Brandenburg. 15/16. Julius Köftlin, Die Glaubensartikel der Augsb. Conf. erläutert. 710. Justus Röttlin, Die Glaubensartifel der Augsb. Conf. erläutert.
17. Friedrich Hülße, Die Stadt Magdeburg im Kampfe für den Protestantismus während der Jahre 1547—1551.
18. K. Schmidt, Das heilige Blut von Sternberg.
19. A. Splittgerber, Kampf u. Sieg d. Evangeliums i. Kr. Schwiedus.
20. Abolf Henfchel, Betruß Paulus Vergerius.
21. heinrich Kinn, Luther, ein Mann nach dem Herzen Gottes.
22. B. Höhn, Kurze Geschichte der Kirchenresormation in der gefürsteten Grafschaft henneberg.
23. R. Foß, Lebensbilder aus dem Leitzlten der Auf

23. R. Foß, Lebensbilber aus bem Zeitalter ber Reformation.

24. Julius Schall, Dottor Jatob Reihing, einft Jefuit, bann (Ronvertit) evangelischer Christ, 1579—1628.

25. Th. Förster, Luthers Bartburgsjahr. 1521-1522.

26. Fr. Baumgarten, Der wilde Graf (Wilhelm von Fürstenberg) und die Resormation im Kinzigthal. 27. Karl Fr. Stark, Die Resormation im unteren Algäu: in Memmingen und bessen Umgebung.

- 28. Dito Albrecht, Die evangelische Gemeinde Miltenberg und ihr
- erster Prediger.
  29. G. Zeitler, Julius Echter von Mespelbrunn, Fürstbischof von Bürzsburg. Ein Beitrag zur Geschichte der evang. Kirche in Unterfranken 30. D. v. Schubert, Mas Luther ins Kloster hineins und wieder hinauss

geführt hat.

31/32. R. B. Solle, Reformation und Revolution. Der beutsche Bauern frieg und Luthers Stellung in bemfelben.

33. Theodor Sarten, Gine Sochburg ber Sugenotten während ber Religionsfriege.

34. S. Schnell, Die Ginführung ber Reformation in Medlenburg.

Wie die größern Bereinspublikationen so werden auch diese Bolksschriften, je ein Stuck franto, nach bem Erscheinen ben Bereinsmitgliedern zugefandt. Um fie indeffen auch andern Kreisen nahezubringen, ist die Einrichtung getroffen worden, daß unser Schatzmeister, Herr Buchhändler Dr. Max Niemeger in Halle a. S., Partieen von 10 Stiick nach beliebiger Bahl für 1 Mart franko Der Borftand ersucht deshalb die Mitglieder um recht liefert. zahlreiche Nachbestellungen und Verteilung der Hefte, wo immer Teilnahme für die Aufgaben des Bereins sich wahrnehmen ober erwecken läßt. Der Borftand.